8b ND 588 . V4 S7 1901

er:

ographien

Philipp Deit

DON

M. Spahn





198/67

## Liebhaber=Ausgaben



# Künstler-Monographien

In Verbindung mit Undern herausgegeben

non

h. Knackfuß

LI

Philipp Beit

Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1901

# Philipp Peit

Don

### M. Spahn

Mit 92 Abbildungen nach Gemälden und Zeichnungen



Bielefeld und Leipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1901 on diesem Werke ist für Liebhaber und Freunde besonders luxuriös ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

#### eine numerierte Ausgabe

veranstaltet, von der nur 50 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse forgfältig numeriert (von 1-50) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Ausgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.

## Inhaltsübersicht.

|           |                                                         |     |      |     |     |     |     |   | ( | seite |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|---|---|-------|
| I. Doro   | hea Schlegel. Philipps Kinderjahre                      |     |      |     |     |     |     |   |   | 3     |
| II. In I  | resden und Wien. Anfänge in der Kunft, Gefahren. Ir     | n S | Befr | eiu | ngé | kri | ege |   |   | 12    |
| III. Over | beck und Cornelius. Casa Bartholdy. Fröhliches Gedeihen | í . |      |     |     |     |     |   |   | 27    |
| IV. Bere  | nsamt. Kämpfe als Künstler und Mensch                   |     |      |     | •   |     |     |   |   | 40    |
| V. An d   | er Spiße des Städelschen Instituts. Die Jahre der Reise |     |      |     |     |     |     | ٠ |   | 56    |
| VI. Das   | lette Jahrzehnt in Frankfurt                            |     |      |     |     |     | ,   | • | • | 78    |
| VII. Der  | Ausgang. Anteil an der Entwickelung der deutschen Kunft |     |      |     |     |     |     |   |   | 92    |



#### Philipp Beit.

I.

hilipp Beit wurde in Berlin am 13. Februar 1793 geboren. Er wuchs unter Familienverhältnissen und in einer Umgebung heran, die der Erziehung eines Kindes gefährlich sind.

Das gesellschaftliche Leben der Hauptstadt Preußens hatte sich gegen Schluß des achtzehnten Sahrhunderts noch wenig entwickelt. Es war den Hohenzollern zwar gelungen, dem preußischen Wesen zu Einfluß auf die geistige Verfassung Westeuropas zu verhelfen; aber fie gewannen nicht zugleich größere Rreise ihrer eigenen Bevölkerung für ihre geistigen Bestrebungen. Nur in einem einzigen Bürgerhause Berlins entspann sich um die Mitte bes Jahrhunderts ein geselliger Verkehr, der in der Geschichte des beutschen Geisteslebens vermerkt zu werben verdient: in dem Hause Moses Mendels= sohns, eines armen, von Halle her eingewanderten Juden, der es nie zu mäcenatischem Reichtum gebracht hat, aber einem Leffing mehr als ein Mäcen — ein in Wahrheit berufener Mitarbeiter wurde. Sein Beispiel jedoch blieb vereinzelt.

Und doch hatte schon König Friedrich I., drei gehörten Preußen an: Kant und sogleich nach der Begründung der politischen Friedrich II. ganz und Lessing während Bormachtstellung Preußens durch seinen wichtiger Jahre seines Lebens. Und als Bater, Geistesgrößen wie Leibniz und ihre Zeit zu Ende ging, schien Preußen Schlüter an sich gezogen. Als darauf der vorerst auch berusen, die Vorkämpfer der Staat durch Friedrich Wilhelm I. auch im die Aufklärung ablösenden Weltanschauung, Innern ausgebaut worden war, hatte in der Romantik zu sammeln. 1795 kehrte Friedrich II. der Mann den preußischen Tieck nach Berlin zurück. Er begegnete Thron bestiegen, der seinen Zeitgenossen der Vorerkendardi und Schleiermacher. 1797

Verkörperung des Ideals der Aufklärung, jener das achtzehnte Jahrhundert beherr= schenden Geistesrichtung, galt. In ihrer Spätzeit nahm die Aufklärung überhaupt preußisches Gepräge an. Von Preußen kam ihr die praktische Rüchternheit, die prüdmoralische, ein wenig heuchlerische Ehrbarkeit, ber zähe, aber bes Schwunges entbehrende Fleiß und die seichte Beschränkung auf das alltägliche Leben, durch die man doch nicht auf den Glauben an Gott und Unsterblichkeit zu verzichten gewillt war. kam der Aufklärung aber auch das ihr bis dahin so fremde Gefühl für geschichtliche Entwickelung, für Tradition, nationale und soziale Pflichten. Und unter bessen Antrieb geschah es, daß dieselben drei Männer, in denen der Geist des achtzehnten Sahr= hunderts innerhalb Deutschlands sich am vollkommenften entfaltete - daß Friedrich II., Kant und Lessing schon den Sturz ber Aufklärung wieder vorbereiteten. Der eine durch den begeisternden Nachhall, den seine Heldenkämpfe in der Brust der Nation weckten, die beiden andern durch ihre philosophische und fritische Thätigkeit. Alle drei gehörten Preußen an: Rant und Friedrich II. ganz und Lessing während wichtiger Jahre seines Lebens. Und als ihre Zeit zu Ende ging, schien Preußen vorerst auch berufen, die Vorkämpfer der die Aufklärung ablösenden Weltanschauung, der Romantik zu sammeln. 1795 kehrte Tied nach Berlin zurud. Er begegnete



Abb. 2. Dorothea Beit geb. Menbelsfohn i. 3. 1798. Paftellportrat im Befige ber Gefchwifter Settegaft zu Maing.

folgte Friedrich Schlegel. Als dann noch die Romantiker in Dorotheas Lebenskreis dessen Bruder August Wilhelm im Mai 1798 geschlossen, aus dem die romantische Schule erwuchs.

Indessen Berlin bot den jungen Männern nicht die erwartete Lebensfülle. Der Hof König Friedrich Wilhelms II. bezeigte ihnen fein Berftändnis. Und es gab keine Berliner Gesellschaft, die sie hätte erziehen und aufwärts weisen und die selbst die Trägerin ber allmählich fich klärenden Ibeale war es nur ein kleiner Kreis, der Teilnahme bewies. Er war regsam und begütert, jedoch von lockeren Sitten. Drei begabte jüdische Frauen hielten ihn zusammen: Henriette Herz, Rahel Levin und Dorothea Beit.

Dorothea Beit war die Tochter Moses Mendelssohns. Sie hatte früh all die vielseitigen Anregungen auf sich einwirken

sie dem Bater in der geistigen Beranlagung am nächsten, und niemand hat in Berlin früher als sie Goethe gewürdigt. Dann war fie fünfzehnjährig mit dem Bankier Simon Beit verheiratet worden. Beit mar ein guter und ehrenhafter Mann, an Geist ihr aber unterlegen und zu alt für sie. Sie wurde nicht glücklich mit ihm. Jedoch der Austausch mit ihren Freundinnen, vorzüglich mit der zeitlebens von ihr verehrten Rahel, und gefellschaftlicher Umgang mit den Litterarisch gebildeten Männern Berlins halfen ihr über das Ungenügende ihres häuslichen Lebens hinweg. Bon den vier Kindern, die sie ihrem Manne gebar, blieben zwei am Leben: Jonas und jener Philipp, der den väterlichen Namen verewigen follte. Die Dazwischenkunft der Kinder mag durch einige Jahre so= gar versöhnend unter ben Gatten gewirkt haben. Als dann jedoch 1796 und 1797

eintraten, war es um ihren Frieden an herüber kam, ward jener Freundschaftsbund der Seite Beits geschehen. Sie ftand damals in der Mitte der Dreißig. Ihr Frauenwesen hatte die Zeit seiner vollen Reife erreicht. Gebieterisch regte fich in ihr die vom Bater ererbte Anteilnahme an allem seelischen Ringen und Streben; aber auch ihre Sehnsucht, selbst verstanden zu werden, so lange zurückgehalten, heischte endlich Erfüllung.

Dorothea fiel nicht durch schöne Erder Romantik hatte werden können. Wieder scheinung auf (Abb. 2). Sie war von mittlerer Große, ihre Geftalt eher flein. Die Gesichtszüge waren unregelmäßig, ber Mund zu breit. Aber sie hatte ein paar herrliche Augen. Ihrem Geifte fehlte das Blendende, das Rahel eigen war. An Tiefe jedoch und ernster Wahrhaftigkeit, an ursprünglicher Begabung wie in empfindungsfeiner Frauenart kam ihr keine ber anderen gleich. Reine auch in der Fähigkeit selbstlaffen, die ihr von ihm und seinen Gäften lofer hingabe und an fittlichem halt. Wohl zuströmten. Bon ihren Geschwiftern stand konnte sie unter ihren strahlenderen GeSchleiermacher und Tied ihre Freundschaft, und Friedrich Schlegel warb um ihre Liebe.

Friedrich Schlegel war von seinen Genossen derjenige, der sich als Mensch nächst Schleiermacher später am meisten bewährte. Auch er scheint eine Weile Rahel gehuldigt zu sein. Noch gab er sich ganz als zwang auch ihn zu klarem Urteil und festen genialischen "Götterbuben", noch jagte er Entschlüssen. Sie hat ihn ruhig und mäßig eine erste, starke Regung des tiefen Grund- wiesen. Ihr strebender Geist, der alle zuges seiner Natur zum Guten, daß er litterarische Spielerei haßte und nach wertben Wert der sieben Jahre alteren Dorothea schaffendem Thun verlangte, riß auch ihn erkannte und sich ihr anschloß. Beim Auf- zu ernster Arbeit mit sich fort. Auf ihren flammen ihrer Leidenschaft für einander Zuspruch hin hat er immer wieder seine

herzige Einwilligung jedoch in Dorotheas Scheidung von ihm ebnete ihnen ben Weg zu geordnetem Leben.

Bielleicht opferte Dorothea zu viel, als sie sich mit Schlegel verband. Sie hat auf die Befriedigung fast aller besonderen Bedürfnisse ihres inneren Lebens und auf die eigen= tümliche Entwickelung ihrer Geistesgaben fortan verzichtet, um mit all ihren Kräften ben Geliebten zu ftüten und zu fördern. Sonst würde sie heute wahrscheinlich in sich fertiger und bedeutender in unserer Erinnerung leben. Aber man darf sie nicht allein meffen nach dem, was sie selbst geworden ift, sondern mehr noch nach dem, was sie aus Schlegel machte. Es war nicht leicht, mit diesem Manne von mehr als gewöhnlicher Selbstsucht und launenhafter Stimmung zu leben, so liebevoll und treu er im Innersten seines Berzens auch gesinnt sein mochte. Dennoch harrte sie dreißig Jahre, bis zu seinem Tobe,

fährtinnen eine Beit lang von jungen bei ihm aus, gebulbig in ben vielen Männern übersehen werden. Sie ward es trüben Tagen, und in den wenigen günstigen damals thatsächlich. Aber bald suchten Stunden immer bereit und geschickt, ihn zu verstehen und zu leiten. Ihre Nähe brachte ihn allmählich dahin, sich mit seinen Anschauungen und seiner Lebensführung in die Schranken der Gesellschaft und des Christentums zu fügen. Ihre Offenheit überwand seinen hang zur Selbsttäuschung. zu haben und von ihr begünstigt worden Ihr männlich starker, kerngesunder Verstand heißen, fliegenden Atems wilbem Lebens- leben gelehrt. Immer hat sie hinter ihm genusse nach. Aber es war doch wieder gestanden, ihn angespornt und empor geschien es freilich eine Beile, als würden Abneigung gegen alle nicht bloß innerlich sie beibe darin verderben. Beits hoch- produzierende Thätigkeit bekämpft. So ist



Abb. 3. Friebrich Schlegel. Bleiftift=Beichnung, mit Rotel gehoht. Maing, Stadt. Gemalbe-Sammlung.

obwohl nichts Abschließendes mehr hervorbrachte und sein Genius reiche Frucht ge= tragen hat. Dabei war sie aber immer so von Herzen heiter, so natürlich bescheiben und ohne Gedanken an sich, daß er niemals recht gewahrte, wieviel sie ihm opferte. Oft mag er mit inbrunftiger Dankbarkeit ihre milde Frauenhand gehalten haben, die ihn so entschieden führte. Aber sicher hat er nie in ihrer Frauenseele gelesen, was sie durch ihn und um seinetwillen litt. —

Die Gattin Friedrich Schlegels war zugleich die Mutter Philipp Beits. Dorothea bedeutet im Leben des Sohnes fast ebensoviel als in dem ihres Mannes. Nach ihrem Tode ist Philipp nur vereinzelt noch Größeres gelungen. Man kennt ihn und Schlegel nicht, wenn man nichts von Dorothea weiß.

es mehr Dorotheas Ruhm als der seine, Wilhelm Schlegel eine Professur, und die daß er trop der zerrüttenden Wirkung meisten Romantiker siedelten damals zu ihm seiner Jugendtollheit noch Unvergängliches, über; um Schleiermacher in Berlin ward es einsam. Auch der Philosoph Schelling, der rationalistische Theologe Paulus und der Physiker Ritter verkehrten mit den Dichtern. Novalis wohnte in der Nähe. Eine geistig ausgezeichnetere Gesellschaft ift selten in Deutschland beisammen gewesen. seltener wohl ein Verein gebildeter deutscher Männer und Frauen, der durch Jahre berart gegen die sittliche Ordnung der Rulturwelt frevelte und ben Sinnen und rohem Individualismus gleich unbekümmert huldigte.

Dorothea gesundete hier gerade inmitten ber Entartung ber anderen. Das verbankte sie außer der Güte des eigenen Wesens zumeist dem Zusammensein mit ihrem Lieblingssohne Philipp. Er hatte sie nach der Scheidung begleiten dürfen, während Jonas bei dem Bater blieb.

Philipp, 1793 zur Welt gekommen, trat Im Herbst 1799 folgte Dorothea Fried- eben in den Monaten ihres Umzugs nach rich nach Jena. Dort bekleibete August Jena in bas Alter, in dem fich Kinder



2166. 4. Bleiftiftzeichnung. Mainz, Städt. Gemalde = Sammlung.

geistig rasch entwickeln. Er war ein frühreifer Junge mit immer wachen Sinnen, und wohl nur die Schüchternheit und Eingezogenheit, die ihm auch später eigen blieb, be= wahrte ihn davor, Dinge zu sehen und zu hören, die kein Kindesgemüt ohne dauernde Trübung erfahren kann. Schon in Briefen des Achtjährigen zeigt sich die Anlage, das Charafteristische eines Men= schen festzuhalten. Und der Elf= oder Zwölfjährige hat einmal auf dem Schulweg ein Weib mit einem franken Kinde auf dem Arm absicht= lich ins Auge gefaßt, um zu beobachten, mit welchem Recht die Eltern behaupteten, daß die Eindrücke ber Kindheit blieben, die späteren verblaßten. Philipp war schwächlich und litt an der Bruft. Doch war er ein hübscher Junge. Dorothea schrieb ihm noch 1822, daß er "ein höchst

mit mütterlichem Stolze durch den bogenspannenden Amor an ihn erinnern. Be-— zuweilen bis zur Ausgelassenheit drolliges Wesen. Das war wohl die Ursache, daß seine Mutter ihn gern als Polichinell verkleidete. Leider gab es in Jena als Spielgefährten für ihn nur die kleine Sophie Paulus. Inmitten der Erwachsenen aber ward er altklug. Freilich äußerte sich das in einer possierlichen und naiven Weise, die ihm nicht den Reiz der Kindlichkeit nahm. Sie hatten alle ihre Freude an ihm, wenn er August Wilhelms Satire "Kohebues Rettung" auf dem Markt= regte sich früh in ihm; bereits in der Zu- kein kirchliches Band ihr Zusammenwohnen eignung ihres "Florentin" an den Ge- heiligte. Ein Verlangen nach Religion



Abb. 5. Zacharias Berner (?). Mutmaglich gezeichnet 1815 zu Wien. Mainz, Städt. Gemalbe = Sammlung.

zierliches, reinliches, höfliches und ver- daß Friedrich ihre Dichtkunst mit der ihres schämtes Kind" gewesen sei; und in der Kindes verglichen habe in der poetischen Antikensammlung des Kapitols ließ fie fich Kraft des Einsahes und dem matten Ausflang.

1799 jubelte Dorothea in einem kannten wie Eltern war er lieb durch sein Briese an Rahel: "Kinder sind etwas Himmlisches!" Mit ihrem eigenen Dasein unzufrieden und in steigendem Migbehagen an ihrer Umgebung, fand sie Ablenkung und Anregung in dem Werden ihres Philipp. Vielleicht war ihre Erziehung nicht streng genug für das ziemlich launische, zu allerlei Eigenheiten neigende Kind; aber an Mühe und Ernft ließ sie es nicht fehlen. Im Nachsinnen darüber, was aus ihm werden sollte, mag ihr zuerst das ganze moralische und geistige Elend der nach außen so schillernd prächtigen Gesellschaft plat mit den jenaischen Straßenbuben in bewußt geworden sein, in die Friedrich und seiner Art aufführte ober Wilhelm Meisters fie geraten waren. Bitter fühlte fie bie erwähnte als eines alten Gelehrten und Leere ihres Innern. Ihr Leben war ohne ihn als solchen mit Cervantes zusammen Zweck, solange Schlegel nichts Rechtes schuf. nannte. Auch die Lust am Bersemachen Ihre Frauenehre blieb zertreten, solange liebten konnte seine Mutter barüber scherzen, stieg in ihr auf, es war ihr zu Mute, als

sollte sie katholisch werben. Und Ber- ihres Gatten und Kindes aus dem Schmute zweiflung wollte fie überkommen, so oft fie Jenas erfüllt. Friedrich, schon seit 1800 die Talente ihres Gatten und eines Schleier- mit den anderen uneins, wandte sich macher fich im Zeitungsgezanke vergeuben mit ihr und Philipp nach Paris. Dort fah. Da wünschte fie ben Männern wohl, machte er seine Ginschnitt bilbenden Sanstritdaß sie einmal "Gut und Blut" für eine studien. Zugleich lenkte er in seiner Zeitgroße Sache einsegen mußten wie "Gog von schrift "Europa" die Aufmerksamkeit auf



Mbb. 6. Entwurf gur Mabonna bella Bace. Maing, Stabt. Bemalbe = Cammlung.

über das kraftauszehrende Unwesen deutscher Rleinstaaterei entrang sich ihr die Rlage: gabe uns das Schidfal einen Staat, fo würde Friedrich gewiß auch noch Bürger. Stiefsohnes, lange bestimmt und wirkt

einem thätigen Leben und nach Entfernung beutschen Bekannten ein ruhiges und abseits

Berlichingen ober Luther". Und im Unmut Die vorraffaelitische Runft und Die Runft bes Mittelalters. Bas er darüber fagte, hat die fünstlerischen und kunftgeschichtlichen Anschauungen in Deutschland, auch die seines stellenweise noch zur Stunde nach. Seine Frau unterstütte ihn durch die feurigste 1802 ward Dorotheas Verlangen nach Anteilnahme. Sie hatten sich mit mehreren im Grünen gelegenes haus gemietet. Nach ber Unrast bes jenaischen Treibens that ihnen das stille und traute Familienleben Ausgestaltung Friedrich wie Dorothea unvergleichlich befähigt waren. Sulpiz Boisserée hat diese Tage, in benen er ihr Tischgenosse war, mit Rührung geschilbert. Dorotheas Liebenswürdigkeit und hausfrauliche Anmut fowie ihre musikalische Begabung, Schlegels

Jahr früher Chateaubriands Génie du christianisme ausgegangen war, begann Friedrich Schlegel, der fühnste Vorkämpfer doppelt wohl, ein Leben, für deffen reiche romantisch ungebundener Lebensauffassung, der Chorführer der deutschen Jugend, sich dem positiven Christentum zuzuwenden. Es war eine erste moralische Folgerung aus seinem Gesinnungswechsel, daß er sich nun mit Dorothea trauen ließ.

Das ruhige, innige und boch anregende



Mbb. 7. Bleiftift=Beichnung: "Beilige Drei Ronige". Maing, Stäbt. Gemalbe = Sammlung.

gedankenvolle und gedankenzündende Art belebten die kleine Tischrunde, die sich regelmäßig zusammenfand. Man genoß Paris in der förderlichsten Weise. Und während in Napoleon der Mann eben zur Sohe ftieg, der Europas Gesellschaft atomisieren und in eine materialistische Richtung brängen follte, reifte im Schoße dieser bescheibenen Beifall und mit sechs Kränzen ausgezeichnet. deutschen Kolonie in der französischen Hauptstadt die Uberzeugung, daß nur die Zuneigung zu den jungen Boifferees be-Religion die Gesellschaft wieder aufbauen stimmten Schlegel 1804, ihnen nach Köln

Leben der Eltern seit der Abreise von Jena verfehlte auch auf Philipp seine Wirkung nicht. Er wurde gefünder. Sein Wefen beruhigte sich, ohne daß er das Schelmische verlor. In der polymathischen Schule zu Paris wurde er bei der öffentlichen Prüfung wegen seiner Kenntnisse durch stürmischen

Die Hoffnung auf ein Lehramt und könne. An derselben Stätte, von der ein zu folgen. Er beriet sie dort bei ihrer



Mbb. 8. Fouqué. Bleiftift Beidnung in Beits Felbbrieftafche. Im Befige ber Frau bon Longarb gu Sigmaringen.

Thätigkeit für die Rettung der mißachteten Runstschätze des deutschen Mittelalters und bewunderte und liebte mit ihnen den alten Dom. Schneller und schneller traten nun katholische Vorstellungen in seinen und Dorotheas Geist ein, bis sie am 16. April 1808 das katholische Glaubensbekenntnis

ablegten.

Philipp kam auch in Köln gut voran. Herzige, luftige Berse von ihm aus dieser Zeit sind noch vorhanden; sie klingen sogar kindlicher als frühere in Jena. Gleichwohl hat seine innere Entwickelung gleich der seiner Eltern zu Köln die Richtung für immer erhalten. Ein Hang zum Sinnen bemächtigte sich seiner. Das "beutsche Rom" war damals noch imstande, poetische Gemüter mit gefährlichem Zauber zu umfangen. War die alte Zeit in ihrer lebendigen Unmittelbarkeit aus ihm geschwunden, so war doch das hastige Fabrikwesen der neuen Zeit noch nicht über es gekommen. Es war eine Ruine; die Ruine jedoch des prächtigsten und fünstlerisch in

diese modernde Herrlichkeit hinein. Der breite, erhabene Rhein, der so ruhig und unbeirrt vorüber wallte, der nicht ausgebaute, phantastisch wirkende Dom, die farbenschönen, anmutigen Bilder der altkölnischen Schule, der Gottesdienst und die Dämmerstimmung in den katholischen Kirchen — alles sprach zu ihm und weckte die Inrische Anlage, die in seiner Seele schlummerte. Er wurde nachdenklich, träumerisch und verlangte nach einem Leben in der Stille bes Landes. Gern trieb er mit der Mutter Musik. Als echte Mendels= sohn besaß sie Verständnis für Sebastian Bach, und Bach gab dem formlos in Philipp Wogenden zuerst Gestalt und Schwung. "Wenn ich eine Fuge von Bach andächtig anhöre," hat er als Greis feinen Kindern erzählt, "so ist es erst wie ein Nahen und Fernen von allerhand wunderbaren Figuren; nach und nach gestalten sich die Formen, Pfeiler schießen empor und schließen

sich in mächtigen Bogen; die andächtige Menge wandelt burch die bestreuten Gänge und aus der hohen Wölbung schallt Gottes Stimme in den beredten Grundtonen bes

Basses."

Da wurde Philipp im Juli 1806 aus ber Umgebung fortgenommen, in ber er so wohl gedieh; denn sein Vater verlangte ihn von Schlegels zurück und hielt ihn nun über zwei Jahre bei sich in Berlin. Für das zarte Gemüt des Knaben geschah diese Veränderung gar zu plötlich. fühlte sich im Vaterhause unter fremden, unbedeutenden Menschen. Natur und Stadt sagten ihm nichts. Und so warb der alte Mann mit allen Mitteln zwar und zuweilen unvernünftig, bennoch vergeblich um die Liebe seines Sohnes. Er verschaffte dem Jungen den Genuß des Reitens. Er unterstütte seine Liebhaberei für kleine naturwissenschaftliche und technische Versuche. Er ließ ihn in der Musik ausbilden und sich vollendetsten Daseins, das sich in ließ ihn bald auch die Reize gesellschaftlicher Deutschland je entfaltet hatte. Erstaunt Zerstreuungen kosten. Auch durfte Philipp sah Philipp mit seinen Kinderaugen in neben seinen Studien, denen er auf dem

Köllnischen Gymnasium oblag, das Englische ziehen können. Seine Eltern meinten Lernen. Widerwille gegen Berlin beständig. Und tem Träumen wurde ihn zum Gelehrten nun traten auch religiöse Gegensätze zum erstenmale verwirrend in sein Empfinden ein: benn ber judische Bater bemuhte fich, ihn die chriftliche Religionslehre des Schlegelschen Hauses wieder vergessen zu machen; die Mutter jedoch wirkte dem leise, doch bestimmt entgegen. Philipp wurde dadurch mit der Zeit in unangenehmer Beise gankisch und unftet. Er arbeitete unregelmäßig; fein Stundenlehrer wurde ihm verhaßt. Von Vater und Bruder glaubte er sich lieblos behandelt und fand hochmütig an ihnen zu tadeln. Un den chriftlichen Glauben aber, soweit er ihn kannte, klammerte er fich zäh, und darin stand ihm sein siebzehn= jähriger Bruder Jonas bei. Das brachte ben Bater auf. Nachdem er die Kinder zuschaffen; oder er will Ahnungen und Borverhätschelt hatte, hielt er sie plöglich sogar stellungen des Herzens von einer geistigen im Effen übereinfach und knapp. Nur um Belt, die jenseits der uns umgebenden liegt, fo scheuer zog fich Philipp zurud. Schon aus bem Nebel bloß ideellen Daseins löfen

einen beunruhigenden Charakter an, während er nach außen hin täglich gleichgültiger wurde.

Eines Tages rieb er dem Bruder, der Maler werden wollte, Farben. Der fragt ihn im Scherze, ob er wohl auch Künstler werden möchte, und ohne Raudern bejaht er es. Alles war damit entschieden. Ohne alle vorherige, zweifelgequälte Uberlegung, in der Intuition eines einzigen Augenblickes hatte Philipp sich seinem Lebensberufe zugewandt.

Reigung zur Malerei war in ihm bis dahin nicht hervorgetreten. Wohl sah er schon 1801 im Traume alle Häuser, Bäume und Bäune zu Jena mit großen Ge= mälden geschmückt, dem heimkehrenden Schlegel zu Ehren. Wohl freute er sich in Köln der alten, schönen Bilder, vor die der Stiefvater und Boisserées ihn riefen, und manche bavon haben seinen Sinn künstlerisch befruchtet. Frgend einen Schluß daraus auf seinen späteren Beruf hätte jedoch damals niemand

Tropdem steigerte sich Philipps vielmehr, sein Hang zu einwärts gekehrober Priester werden lassen. Immer scheint ja ein solcher Sang ber Bethätigung in den bildenden Künsten zuwider; aber bennoch ist gerade er es in Philipp ge-wesen, der, mährend bes Berliner Aufenthaltes aufs stärkste entwickelt, ber fünstlerischen Begabung zum Durchbruch verhalf.

Der innere Drang, ber die Menschen zum Griffel ober Pinsel greifen läßt, hat nicht überall ein und benselben Ursprung. Bald ist er vorwiegend bildnerisch, bald mehr dichterisch. Entweder richtet er sich barauf, die sichtbare Welt um uns herum in ihrer nie auszuschöpfenden Fülle und Herrlichfeit nachzubilden, das forperlich Seiende in seiner ganzen Intensität wiedernahm die Erregung feines Innenlebens und burch Bild geich en zu festen Geftalten



Abb. 9. Graf Canity (ober Graf Gröben?). Bleiftift = Zeichnung in Beits Felbbrieftasche. Im Befibe ber Frau von Longard gu Sigmaringen.

verdichten, ähnlich wie der Poet es mittels der Wortbilder thut. In jenem Falle entspringt der Drang zum Malen einem lebhaften Gefühl für die Schönheit und das Charakteristische des Sinnlichen. In diesem schaft er aus den Tiesen übersinnlicher Ideen heraus. Demgemäß wird sich die malerische Befähigung, wenn sie vorwiegend

Abb. 10. Graf Gröben (ober Graf Canig?). Bleistift=Zeichnung in Beits Feldbrieftasche. Im Besitze der Fran von Longard zu Sigmaringen.

bildnerisch ist, leicht schon in früher Jugend lebendig regen, sobalb das Auge die Dinge um sich her zu beobachten anfängt. Dagegen wird ihre Stärke gewöhnlich erst in späteren Jahren deutlich werden, wenn sie mehr dichterischer Anlage ist: denn hier muß der Maler, bevor er sich zum Malen getrieben fühlt, geistig gereift sein. Und bei Philipp Beit, dem Träumer und Lyriker, war sie vorzügslich dichterisch.

П.

Simon Beit bachte zu ehrenwert, als baß er seine Kinder lange gepeinigt hätte. Sobald er sich der Beharrlichkeit ihrer Neigung zum Christentum versichert hatte, entließ er sie im Herbste 1808 nach Dresden, damit sie dort mit ihrer katholisch ge-

wordenen Mutter zusammensträfen und die nächsten Jahre ihrer künstlerischen Ausbil-

dung widmeten. Im September 1808 langte Philipp, erst fünfzehn= jährig, in Dresben an. Er hatte mit der Gewißheit über seinen Beruf festen Boben unter die Füße bekommen. Beiteren Bergens mischte er sich jetzt auch wieder unter die Menschen. Und Zeiten erneuter harmonischer Ent= faltung seines Menschentums und schaffensfrohen Strebens in der Runft folgten auf die Berliner Tage der Miß= Fremde feffelte stimmung. er bereits durch eine fraftige und hochgewachsene Gestalt. Sein ausdruckvolles, aber jugendlich unschuldiges Gesicht offenbarte die jüdische Abkunft. Zwei dunkle, feelenvolle Augen schauten blitend daraus hervor. Sein Be= nehmen war zutraulich und bestimmt, und er schien rubig und bescheiden. Schon be= gann auch seine Persönlichfeit den Zauber auf seine Bekannten zu äußern, der ihr im Berkehre immer eigen blieb; ein Mann wie der Philosoph &. H. Schubert

hat es bezeugt. Philipp ist in bessen Familie zu Dresden daheim gewesen, und an einem Weihnachtsabend hat er ihm das Töchterchen vom Flammentod errettet.

Philipps Lehrer in der Kunst wurde Matthäi, ein tüchtiger und ernster Meister, der kurz zuvor aus Italien nach sechsjährigem Aufenthalte wiedergekehrt war. Der junge Anfänger schloß sich ihm in Bewunderung an und zog sogar zu ihm

ins Haus. Es dauerte nicht lange, so | Beit lernte vorerst in Schwarz, mit hatten des Lehrers Talent und die eigene dem Stifte zeichnen. Es wurde auf gründ-wahrhaft fünstlerische Begadung ihn auf liche Technik gehalten. Auch bekämpfte den besten Studienweg geleitet. Das Ruhe- Matthäi Beits Neigung zur Einseitigkeit



Mbb. 11. Pringeffin Wilhelm von Preugen. Ölgemalbe im Befige G. Rgl. Sobeit bes Großherzogs von Beffen und bei Rhein. Darmftabt, Schlof.

gefühl glücklichen Fortschrittes kam über und zwang ihn deshalb, Kopien nach Rubens ihn; und selbst der Wunsch, sich durch guten Unterricht religiöse Klarheit zu verschaffen, Tüngling besonders fremd. Vielleicht wollte trat jetzt zurück gegen die Freude an der Ausübung des Beruses.

fang an zögernde Art seines Schaffens be-

flügeln.

Nicht lange jedoch ließ sich Philipp auf das akademische Zeichnen nach Gips und Vorlagen beschränken. Nur in ber wirklichen Welt mit ihrer Bielgestaltigkeit und Lebensfülle vermochte er den Wechsel der Anregung zu finden, ohne den ein echter Rünftlergeift, gerade beim Beginne feines Weges, so leicht ermüdet. Die Hinwendung zur Natur hatte aber nicht bloß die Be= beutung für ihn, daß sie ihn frisch erhielt. sondern war Bedingung seines ferneren Gedeihens als Künstler überhaupt. Einzig an der Natur konnte er seinen Formensinn bilden, seine Individualität sich einzig im Busammenfühlen wie im Ringen mit ihr entwickeln. Und ohne Formensinn und Individualität gewiß kein Künstlertum. Rünftler ift nur, wer mit feinem Auge, persönlicher und tiefer als der gewöhnliche Mensch, die Natur anzuschauen und sein Inneres zu offenbaren imstande ist, wer über dem Nachbilden, sei es eines Stückes Außenwelt oder eines Widerklanges seiner Seele, Reues schafft. Aber der Kraft seiner Persönlichkeit muß des Künstlers Form- und Farbenfinn gewachsen sein. Das gilt besonders vom Maler. Beengter als der Dichter, kann ber Maler auch Ideen seines Geistes, Stimmungen seines Herzens nur körperlich und farbig zur Darstellung bringen. Fiele es ihm bei, Bilder aus seiner Innenwelt heraus zu arbeiten, ohne Meifter zu fein über die Formen und Farben der Natur — alles Feine der Em= pfindung, alle Wahrheit des Gedankens müßte durch die Ohnmacht und die Mißgriffe seiner fünstlerischen Ausdrucksfähigkeit verloren gehen. Die deutsche Kunftgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts ist durch das Ringen der Künftler ausgefüllt, diefer scheinbar so selbstverständlichen Erkenntnisse gewiß zu werden. Als das Jahrhundert begann, verachteten Deutschlands Maler die Natur und ihr Studium. Gben erst fingen einige der Jüngeren an, ganz wenige nur, fie wieder zu suchen, bank dem unerdrückbaren, ewig sich erneuernden Triebe der wahren Künstleranlage. Philipp Beit gehörte zu ihnen. "Eine sorgfältige und zugleich zwanglose Beobachtung der Natur" setzte er sich von vornherein zur Aufgabe. Er wollte Italien nicht sehen und die

Antike nicht studieren, solange er nicht bei ber Natur in die Schule gegangen war.

Über zwei Jahre verrannen nach seinem Eintritt in Matthäis Zeichensaal, und Philipp war mit immer gleichem Eifer an der Arbeit. Da meinte er plößlich die Einsicht gewonnen zu haben, daß sich der Künstler auch das rein Technische der Runft, das Matthäi ihn lehrte, nur bis zu einem gewissen Punkte schulmäßig aneignen dürfe und daß er vielleicht ein gewandter Handwerker, nicht aber ein in allem, auch in seiner Technik individueller Künstler werden würde, wenn er über diesen Punkt hinaus im Lehrsaal bliebe. Er schied darauf aus Dresden schon im Frühjahr 1811 trop dem sichtlichen Rugen, den er aus Matthäis Unterricht noch in den letten Monaten gezogen hatte. 1809 war Friedrich Schlegel in Wien Sefretär der kaiserlichen Hofkanglei geworden. In seinem Hause wünschte Beit sich fortan auf eigene Faust weiter zu bilden. Es war ein richtiger, wenn vielleicht auch zu früh gekommener Gedanke. "Du weißt am besten," schrieb er seinem Bruder, "wie es einen manchmal treibt und stößt, daß man sich auf einmal so beengt und ge= zwängt fühlt, daß man aus der Haut fahren möchte. Freiheit ist des Künstlers Element, und obgleich ich weiß, daß diese durch keine Retten und Bande uns entrissen werden kann, so gibt es einem doch einen besonderen Schwung, sie einmal sämtlich von sich los zu schütteln."

Insgeheim freilich war es noch ein anderes, das den Jüngling vor der Zeit von seinem Lehrer trennte: voreilig erwachter Drang zu selbständigem Erfinden. Philipp war bereits einmal im Frühjahr 1810 für einige Wochen nach Wien gegangen. Er hatte sich dort unter der Leitung des frommen und seeleneifrigen P. Clemens Hoffbauer zum Empfang der Taufe vorbereitet und sie am 9. Juli von dem Runtius Severoli erhalten. Bei seinem Charakter war es gut für ihn gewesen, daß die innere Unruhe in ihm aufhörte und er zu überzeugtem Glauben kam. Aber um so schädlicher hatte die Unterbrechung des Studiums auf den Künstler gewirkt. Sich felbst überlassen, hatte er die Lust verspürt, sich schon im Komponieren zu versuchen. Die religiöse Stimmung jener Monate be= herrschte ihn auch bei der Arbeit, und es

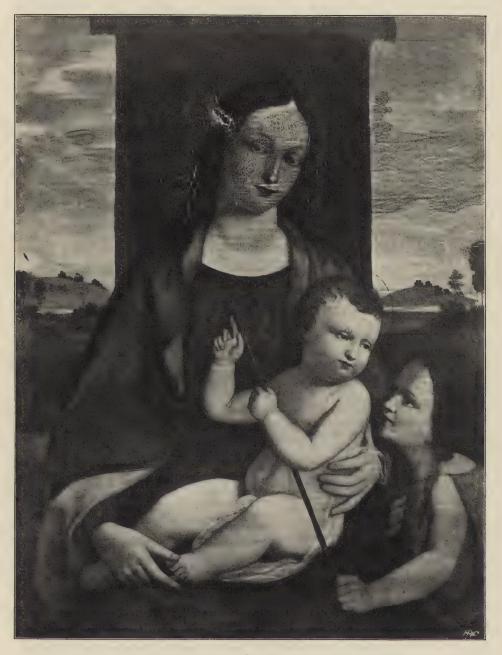

Abb. 12. Madonna mit Rind und Täufer. Ölgemälde in der Pfarrfirche zu heiligenstadt bei Bien. (Eine Goldkrone, die das Bilb schmüdte, wurde durch Diebe losgeschmolzen.)

entstanden zunächst einige hölzerne Entwürfe zu einer Komposition "Hagar und Jemael", welche die Mainzer Galerie noch aufbewahrt. Als er bann wieder in Dresden anlangte, war die Geduld zu schlichtem Studieren verflogen. Er weigerte sich, für eine akademische Ausstellung eine Kopie zu fertigen, und nahm statt dessen einen selbständigen Entwurf zu einer Sebastianstudie in Angriff. Er bewältigte sie nicht, blieb aber eigensinnig dabei und entfremdete sich da-So zog sich eine erste durch Matthäi. Gefahr für die Stetigfeit seiner fünftlerischen Entwickelung über ihm zusammen in dem Augenblicke, da er mit kühnem Entschlusse und aus rechtem künstlerischen Drang heraus sich unabhängig machte.

Seit den Frühlingstagen 1811 stand Beit in der Donauftadt vor seiner Staffelei - ein Liedlein pfeifend, frohen Mutes, "mit einem bißchen Sehnsucht im Herzen wie immer".

Er begann zunächst eifrig Porträt zu zeichnen. Es saßen ihm August Wilhelm und Friedrich Schlegel und der Philosoph Baader, nach Friedrichs damals geäußertem Urteil der "merkwürdigste, geistvollste, tiefste Mensch", dem er seit langem begegnet war. Philipps Eltern waren von seinem "Glück im Treffen" überrascht; der Stiefvater rühmte Boisserée sein "überaus scharfes und glückliches Auge". Ein folches bewies er in ben beiden erhaltenen Bildern Baaders und Friedrichs in der That, insbesondere dieses ist ein prächtiges Stück realistischer Beobachtung. Schon jest gab Beit die Köpfe im Gang- oder Halbprofil; denn von vorne könnten sich die Menschen — so formulierte er es später einmal - bank ben Spiegeln nicht mehr ins Besicht blicken laffen, ohne es zu verstellen. Er sah die Köpfe noch nicht subjektiv und charakterisierte noch nicht bewußt, fondern wollte nur wiedergeben, was er rein körperlich sah.

Das Porträt Friedrichs (Abb. 3) war schon ein zweiter Versuch, den ersten hatte er 1810 gemacht; und gewiß kannte er Friedrich so gut wie keinen anderen. Aber erstaunlich bleibt die psychologische Voll= kommenheit der Auffassung doch. Wer mit Schlegel durch seine Briefe und Werke vertraut ift, erkennt hier sogleich seinen von

ringenden Gedanken überfüllten Ropf, den die Haare allzu weich umschmiegen. Dieses Antlipes fleischiger unterer Teil mit dem seltsam kraftlosen Munde zieht die Blicke viel früher auf sich als die Stirn mit ihren vielen Spuren geiftiger Arbeit. Bie beberricht seine nachdenklichen, tiefen Augen derselbe Bug ergreifenden Leidens, der sich auch in die Wangen und um die Lippen gegraben hat — bes Leibens barüber, daß feine Ausdrucksfähigkeit hinter ber Klarheit seines inneren Schauens, seine Ausbauer im Schaffen hinter seinen Zielen infolge der Uberfülle seines Geistes wie bes Körpers immer gar

so weit zurückblieb.

Ahnliche Beachtung wie das Bildnis Schlegels beansprucht eine Bleistiftanlage, die Beit nach einem Erlebnis in den Straßen Wiens entwarf (Abb. 4). Leiber hat er sie auf schlechtes braunes Papier gezeichnet; die Striche sind, obwohl anscheinend zum Teil später noch einmal überarbeitet, verblaßt. So hat unser Bild nicht die wünschenswerte Deutlichkeit erreichen können. — Gin Stier hatte sich eines Tages Nur ein Knabe hatte dabei losgeriffen. die Ruhe bewahrt und das rasende Tier eingefangen. Die plumpe Gewalt des Tieres kommt auf dem Blatte vortrefflich zur Darstellung; die scheinbar so abstoßende Häßlichkeit des Tierkörpers in der Stellung, die er gerade einnimmt, hat das Künstlerauge gefesselt. Ein Junge schwingt sich eben über die Mauer: es ist eine Freude, wie fest in der Zeichnung sein rechter Arm sich dabei aufstütt. Die Bildwirkung insgesamt, die auf den Gegensatz zwischen ber starten Bewegung des Stieres und der ruhigen Erscheinung des Knaben gestütt ist, wird nicht durch ein zeichnerisches, sondern ein malerisches Mittel, das Hell-Dunkel, erzielt. In ähnlicher Absicht ist auf dem Bilde Friedrich Schlegels schon der Zeichnung durch Rötel nachgeholfen.

Aber in diesen ersten Monaten bes Wiener Aufenthaltes regte sich in dem jungen Künstler auch bereits unmittelbar die Sehnsucht zur Farbe. Das farblose Zeichnen in Schwarz, in dem er fich unter Matthäis Bucht ausschließlich geübt hatte, "freute ihn nicht mehr": er verlangte nach der fräftigen,

finnlichen Ölfarbe.

Ronnte er jedoch ihre Technik be= meistern lernen, so wie er es anfing, ganz allein, ohne jegliche Anleitung? Und wenn und bie Unerfahrenheit ihres Urhebers. es ihm fehlging, würde er das ohne Störung feines fünstlerischen Selbstvertrauens überwinden und, beffer beraten, von vorne beginnen? Philipp dachte nicht einmal an jene erste Frage. Frohen Mutes nahm er Kraft des Talentes. Es kündigt sich darin

Vieles ist verzeichnet. In den Porträts sind Augen, Nase und Ohren nicht sein genug behandelt. Indessen sind alle Arbeiten beredte Zeugen für die ursprüngliche



Abb. 13. Jofeph und das Beib bes Botiphar. Frestogemalbe. Berlin, Nationalgalerie.

sogleich ein Selbstporträt in Angriff und schien damit thatsächlich, wenn auch tastend, vorwärts zu kommen. Sogar Friedrich Schlegel, der ihn fühl beobachtete, glaubte dies bestätigen zu dürfen.

In technischer Hinsicht sind alle Arbeiten des Jahres 1811 noch ungelenk und fehlerhaft. Sie verraten die Rurze der Lehrzeit leichter Muhe aufwärts geklommen. Die

zum erstenmal der an die Grenzen der Genialität streifende, zuweilen gerade das Schwierigste intuitiv bemeisternbe Kunftler späterer Jahre an.

Bis zu diesem Punkte war Beit mit

Spahn, Beit.



Öltechnik aber bereitete ihm bald wachfende Schwierigkeiten. Er stutte. Doch der Drang seines fünstlerischen Bermogens war damals fo leidenschaftlich stark in ihm, daß er beharrlich ab= lehnte, sich von anderen auch nur in das bloß Mechanische bei der Behandlung der Farben einweihen zu laffen. Er legte alle Schuld bes vorläufigen Miglingens dem unbrauchbaren Wiener Farbenmateriale bei. Ja, er begann wie im Trope alsbald schon eine "Maria mit ihrem Kinde" und nahm sogar ein großes Historiengemälde, eine santa conversazione, in Aussicht. Da häuften sich

denn die Fehlversuche.

Am weitesten gedieh noch sein Selbstbildnis; jedoch verstand er auch daran nicht, die letten Pinselstriche zu machen. Gine Reihe Frauenporträts, folche seiner Mutter und ihrer Freundin Berg, im Jahre darauf Nina Hartls und Marianne Saalings rückten nicht von der Stelle. Ebensowenig wurden, wie es scheint, die Köpfchen der beiden kleinen Töchter Wilhelm von Humboldts und gewiß nicht die größeren Gemälde vollendet. So leicht und flüchtig, wie die Bilder sich vor Beits Seele formten, ließen sie sich nicht auf die Leinwand übertragen, und ohne die Vollkommenheit und Natürlichkeit erreicht zu haben, die seinem hochgespannten Ideale eines Runftwerkes entsprach, mochte er sich nicht von ihnen trennen. Der Mut entsank ihm. Und Charaftermängel, die sein Fortschreiten von jeher bedrohten, gerieten darüber ins Buchern.

Er war nach Wien gekommen, schon nicht mehr ungeschwächt in der Kraft der Entfagung und Beschränkung, die alles Studium erfordert und die auch noch der Meister braucht. Jenes endlose und immer erneute Beobachten, Üben und Versuchen, ohne welches Natur und Technik nie der Hand des Rünftlers unterthänig werden, stand ihm nicht an. Er hatte die Demut des Lernens verloren. Wie hat er in seinen Anfängen über die Mängel des "Mechanischen" bei anderen abgesprochen! An Overbecks erster vielbewunderter Madonna verwarf er in fast mitleidigem Tone Beichnung, Perspektive, Pinselführung, die

216b. 14. Die fieben fruchtbaren Sabre. Trestogemalbe. Berlin, Rationalgalerie. (Rarton bagu Frantfirt, Ctabeliches Infitut.) Farbe selbst. An Cornelius Nibelungenblättern rügte er bes Meisters Neigung zu natursfremder Manier. Er besuchte Kochs Wiener Komponierverein nicht, weil die Mitglieder aus Mangel an Einsicht große Entwürfe machten, statt gründlich zeichnen zu sernen. Und behauptete er nicht für seine Person, von Dresden weggegangen zu sein, um sich ungestört dem "Anschauen und Nachbilden" der Natur zu widmen? Trozdem hat er, einmal aus der Leitung Matthäis entlassen, wenig Aft und scheindar nie Landschaften nach der Natur gezeichnet und gemalt. Noch empfand er als Künstler jene verzehrende Unrast nicht, die sich, mit allen

schon früh den Künstlernamen Sebastian in Exinnerung sowohl an den jugendschönen, mutigen Offizier und Marthrer der christlichen Legende als an den thätig frischen Sebastian in dem Tieckschen Künstlerromane "Sternbalds Wanderungen". Aber als Künstler war er doch dem Träumer Sternbald berwandter. Er war "immer mehr mit innerlichen Gemälden beschäftigt, als daß er sie frisch auch zustande" brachte. Ohnehin drängten sich in seinem Kopfe der Gedanken fast mehr, als er voneinander scheiden konnte; und je schwerer es ihm ward, das in ihm Wogende sest ormloser



Abb. 15. Der Triumph der Religion. Frestogemälbe. Rom, Batikan. (Altere Photographie nach dem Karton.)

Rräften bes Leibes und der Seele an die Kunst anklammert und um sie wirdt, dis sie ihre Geheimnisse preisgidt, dis die künstlerische Form vollendet ist und der künstlerische Gedanke sich rein und licht darin wiederspiegelt. Seine kluge Mutter sürchtete für seine Zukunst nicht wegen seines Talentes, aber wegen seines "liedenswürzdigen Leichtsinns", seiner Unordnung und zeitweiligen Trägheit.

Berständnisvolle, rasch ihn fördernde Anregung und Führung hätte Philipp noch einmal jetzt so not gethan. Denn so gewiß sein Hang zur Träumerei seinen Beruf hatte offenbar werden lassen, so bedrohte er doch immerwährend die schaffenslustige Bethätigung darin. Philipp wählte sich zwar

zersloß es vor seiner Seele. Lyrische Weichsheit, die die aufsteigenden Ideen im Nebel bloßer Empfindung vorübergleiten läßt, und dumpfes, ergebnissoss Verweilen bei immer wieder denselben Gedankenfolgen gewannen die Oberhand über den Willen sich aufzurichten, mit überlegenem Geiste zu bilden und sich in machtvollem Worte auszusprechen.

Philipp ward in diesen Jahren durch einen geiftig ungewöhnlich hohen und glänsend schönen Verkehr in Anspruch genommen.

Seine Mutter und Schlegel pflegten bes Abends die strebende Jugend der Hauptstadt in den bescheidenen, niedrigen Itmmern ihres Hauses um sich zu sammeln. entstandenen Bring vor, entwarf auch ein- P. Clemens Hoffbauer, bereits auch Gent, zelne seiner kleinen Buhnenstücke in Philipps Pilat und einige aus dem Abel. Rammer. Häufig gesellte sich zu ihnen mit

Eichendorff ging hier täglich ein und aus, Umgang bes berühmten Paares, vorzügund Theodor Körner las hier seinen eben lich oft die eifrigen Ratholiken wie

Nicht weniger lockte Wiens fröhliche



Abb. 16. Der Birt des Café Greco und feine Tochter. Bleiftift = Beichnung. Maing, Stadt. Gemalbe = Sammlung.

einigen Kunstgenossen ber Maler Koch, Geselligkeit den jungen Maler. Er tanzte, der wunderliche, aber bedeutende Mensch. lief Schlittschuh, sang, musizierte und spielte

Borübergehend fah man Clemens Brentano Theater, war hübsch und gefällig, luftig bort, Zacharias Werner (Abb. 5) und und ein wenig sentimental und immer be-Baaber. Eben so sehr suchten die alteren reit zu erscheinen. Was Wunder, daß ihn Männer in der Geisteswelt Ofterreichs den die Mutter als einen glücklichen Schelm preisen durfte, der im schönen Wien Liebe und Huld der schönsten Frauen erfahre. Die noch immer hervorstechende Henriette Herz, balb auch die eigenartige, nette Nina (später Overbecks Gemahlin), die hinreißend anmutige Marianne Saaling und die junge Gräfin Julie Zichy, 1815 die vielbewunderte

Dem fremden Leid mich fo gu überlaffen, Daß ich nichts andres kann im Busen fassen." -

In seinem Berufe fortwährend innere Zweifel und Qualen und noch nicht die rechte Ausdauer; draußen verführerischer Frauen überreiche Gunft und der stete Umgang leitender Männer, geistige und gesellschaft= Schönheit bes Wiener Rongreffes, waren liche Intereffen aller Art. Der Reiz war



Ubb. 17. Bilbnis bes Abbe Roirlien. Ölgemalbe. Frankfurt, Stäbeliches Institut.

das an ihm vorübergehen.

"Was foll im munt'ren Areise Der mut'gen Freunde jugendliches Scherzen? Mich halt im trüben Herzen Ein andres Bilb mit Wehmut ganz gefangen: Wie bort in felt'nem Bangen Den thränenschweren Blick die Freundin wandte, Ein glühendes Berlangen In meiner Bruft entbrannte,

alle ihm nah befreundet und saßen ihm mächtig, sich ablenken und zerstreuen zu Bildnissen. Nicht ohne Eindruck konnte lassen — vielleicht gar unterzugehen! Eine Beit lang bedrohte er den Jüngling ernftlich.

> Josef Eichendorff hat den Freund in bem Leontin seines damals entstandenen Romans "Uhnung und Gegenwart" geschilbert. Leontin ist nicht der Held, aber die Person der Dichtung, die, ungeachtet aller Anläufe zur Kritik an ihrem Charafter, mit der größten Liebe, sogar Be-



Abb. 18. Gelbftbilbnis. Ölgemälbe. Mainz, Städt. Gemälbe. Sammlung.

wunderung gezeichnet ift. Philipp Beit fteht Trieb zum Guten und die aufrichtige in ihr, vielfach idealisiert vom Freundes- Frömmigkeit seines Herzens. herzen, vor uns: Gewinnend durch seine männliche Schönheit, witig und geistsprühend, gefühlvoll ohne Pedanterie, voll Lebenskraft und reich an natürlicher, nüchterner Einsicht. Zur Träumerei geneigt, tum des Lebens ausschöpft und sich ruck- ware ihm auch das nicht mehr gelungen. haltlos einsetzt für eine Idee. Gehalten Während der Arbeit aber trat ihm die

Baghaft genug trat Beit aus dem Jahre 1812 hinaus. Er schalt sich selbst an der Jahreswende in einem Briefe an den Bater oft jedoch von plötlich überschäumender zu Berlin "mehr traurig als heiter, mehr Lust am Genießen erfaßt und dann in die murrisch als aufgelegt, mehr unzufrieden Welt hinausjagend. Ein Freund und Lieb- als munter". Auf seine Bersuche in DIling der Frauen, unendlich anziehend auch technik hatte er so gut wie verzichtet und für die Männer. Und dennoch feineren wagte sich nur noch an Aquarelle. Die Naturen zum Anstoß durch seine Fronie, Kinder ber Gräfin Julie Bichy wurden unftet und ohne den Ernft, der den Reich= von ihm auf diese Weise gemalt, beinahe

aber und geführt durch einen natürlichen dreiundzwanzigjährige Gräfin perfonlich

Manne befreundeten Frau empfand sie alsbald, in welcher bedrohlichen Krisis er lebte und daß er aufgerichtet werden mußte. Man mußte ihm den Glauben an seine Runft und die Opferliebe zu ihr wiedergeben. Man durfte sein Mißtrauen nicht erregen und mußte ihn doch fortreißen, bis er wieder die wogende Künstlerkraft in sich verspürte. So bat fie ihn, daß er fie selbst male, die Frau, die er anbetete. Darauf faß sie ihm in unermüdlicher Geduld.

Wohl hat sie ihn badurch gerettet. Wie fie es gehofft hatte, setzte Beit um ihretwillen endlich einmal sein ganzes Können ein; "blaß und mager" forgte er sich über dem Bilde. Allerdings schuf er auch dieses Werk nicht gleich in einem Zuge fertig. Später hat er es sogar von neuem begonnen. Aber es beseelte ihn bei der Arbeit zum erstenmal nach anderthalb Jahren das Frohgefühl des Gelingens. Und damit ging es wieder aufwärts.

Was die Gräfin Zichy in Philipp be-

Mit dem Feingefühl der einem Menschen in ihm aufrüttelte und ihn mit dem belebenden Hauche einer gewaltigen nationalen Zeit durchwehte.

> Die Jugend des Schlegelschen Saufes zu Wien war schon vor des Preußenkönigs Ruf zum Waffendienst entschloffen gewesen. Dorothea hatte bereits 1809 gewünscht, ihre Kinder bem Baterlande weihen zu dürfen, und als der Bater von Berlin aus zum Daheimbleiben mahnte, widersprach fie ihm. Schlegel stimmte ihr freudig zu und opferte nun felbst sein geringes Bermögen für die Ausrüftung seines Stiefsohnes. Anfangs April 1813 feierten Körner, Gichendorff und Beit bei ihm ein übermütiges Abschiedsmahl. Körner ging darauf voran; am 6. reisten die anderen. "Philipp hat alles aufgegeben," klagte die Mutter einer Freundin in Schmerz und Stolz zugleich, "seine Runft, die er mit Gifer trieb, sein ruhiges, freundliches Leben mit uns, beffen schönste Zierde er war."

Erft am 29. April wurden Gichendorff und Beit von Breglau zum Lütowichen Freikorps kommandiert. Aber auch dann gab es wochenlang nur Märsche und öbes gonnen hatte, das vollendete die große Zeit Lagerleben. Beide wären beinahe wieder auf der Befreiungstämpfe, indem fie den ganzen und davon gegangen, wenn Fouque, der



Abb. 19. Johannes Beit und Overbed. Olgemalbe (unvollendet). Mainz, Stäbt. Gemälbe = Sammlung.



Mbb. 20. Johannes Beit. Bleiftift = Beichnung. Maing, Stäbt. Gemalbe = Sammlung.

Dichter, sie nicht in seine Schwadron reitender Jäger übernommen hätte.

Rurz nach diesem Wechsel hatten die Verhandlungen der Verbündeten mit Napoleon ein Ende. Die Reihe der Entscheibungsschlachten setzte ein. Philipp war bei Rulm dabei und am Nollendorfer Berge, bei Liebertwolkwiß = Wachau und endlich in dem Bölkerringen bei Leipzig. Hier riß ihm ein Granatsplitter den Mantel von der Schulter; er wurde unter seinen Schimmel geschleudert, und nur wie durch ein Wunder blieb er am Leben. Seine Kameraden erbaten für ihn das Giferne Kreuz beim Könige. Der ernannte ihn statt deffen am 18. November 1813 zum Offizier und zum Nachfolger des erkrankten Fouqué im Rommando. Fouqué selbst ward nicht mude, "seinen Philipp" zu preisen, wie er auf dem Marsche klar und heiter sei gleich dem Frühling, ernst und sinnig sonnenheit voll.

Aber der Leipziger Schlacht folgten wieder, infolge er= neuten Stockens der friegerischen Magnahmen, lange Wochen des Verliegens im Quartier. Philipp geriet nach Ziegenhahn ins Hessische. Dort verglomm die Kriegs= lust aufs neue in ihm, und "seine Seele erfüllte sich" wieder "mit Bildern". Borzüglich beschäftigte ihn der Entwurf einer Madonna della pace, die er in der Todesgefahr zu Leipzig der Mutter Gottes für die Gnade glücklicher Heimkehr gelobt hatte. Erft plante er fie im Triumphe auf der Mondsichel schwebend. Dann sette er sie auf einen irdischen Thron, in ausgezeichnet empfundener Komposition mit vier Beiligen zu einer Gruppe ver= einigt. Er felbst kniete als heiliger Georg zu ihren Füßen, ihm gegenüber follte Sebastian stehen, doch entschied er sich, vielleicht der Besamtkomposition zu Liebe,

für Johannes den Täufer (Abb. 6). Er mußte es bei der Vorbereitung belassen. Dagegen ward die kleine Bleistiftzeichnung einer "Anbetung der heiligen drei Könige" in der Weihnachtsftimmung des 23. Dezember fertig. Sie war in der Komposition vielleicht nicht weniger schön und noch reicher gedacht als die Madonna della pace, aber es fehlte ihr (mehr noch, als unser Bild verdeutlicht) die Tiefe (Abb. 7).

Gleich darauf brachte das neue Jahr den Marschbefehl zum Rhein und harten Winterdienst bei der Belagerung von Dieden= Dann ging es vom 20. Februar hofen. bis Ende März gegen die Hauptstadt des Feindes. Beit stand mit seiner Truppe fast täglich im Gefecht. Die Entbehrungen waren oft so groß, daß er einst in seiner Not Gott gelobte, nie wieder im Leben über Essen und Trinken zu klagen. Die Schrecken der Schlachtfelder schüttelten ihn gleich dem Serbste und in der Schlacht und erhipten seine Phantafie bis zum Bunritterlicher Kriegsfreude und klarster Be- berschauen. Nur einmal griff er in dieser Beit zum Stifte, um den Eindruck Chateau

St.-Thierrys in einer fein ausgeführten schon das Nahen künftiger Größe des kleinen Anlage festzuhalten.

Endlich am 2. April betrat er mit den Verbündeten Paris. Gar manchmal hat er später davon gesprochen, wie die Pferde, bis dahin so kraftlos, daß die Köpfe beinahe zur Erde hingen, bei den ersten Rlängen der Siegesfanfaren sich stolz emporrichteten, gleich als ob sie und nicht die Reiter den Sieg errungen hätten.

Im Hause einer Tante behaglich untergebracht, hatte Beit nun gern in Muße die Kunstschätze ringsum betrachtet. Er mußte jedoch alsbald nach St. Maixent in die Picardie abrücken. Dort stand ihm die Langeweile des Quartierlebens aufs neue bevor. Mißmutig kam er deshalb um seinen Abschied ein, erhielt ihn anfangs Juni in schmeichelhaften Ausdrücken, aber unter Borenthalt des Gifernen Areuzes und reifte fogleich, in der Gesellschaft des Grafen Canit, heimwärts.

Beits Ziel war zunächst bas märkische Gut Nennhausen seines Freundes Fouqué. Hier vergaß er in der schönen Zeit, die der Dichter ihm bereitete, das Elend des Krieges; und die Freude und Begeiste= rung, bei der Befreiung des Bater= landes mitgewirkt zu haben, brachen nun ohne Rückhalt durch. Es waren doch Tage der Größe ohne gleichen gewesen, die er mithandelnd hatte durchleben dürfen. Zeitlebens schlug das Herz ihm höher, wenn er ihrer gedachte, und noch der Greis begrüßte von allen Freunden die edlen Menschen am fröhlichsten, deren Treue er dem Kriege verdankte. In seiner Feldbrieftasche sind sie alle gezeichnet (vergl. Abb. 8—10): sein Gaftfreund Fouqué, Graf Canit, Jakob Bertold und Graf Groeben, mit dem er so= gar das Schlachtschwert tauschen wollte. Im Verkehre mit ihnen und im Getose der Schlachten war ihm der Sinn wieder hochgemut und thatfrisch geworden. Überall regte sich im freien Vaterlande die alte deutsche Kraft und Tüchtigkeit. Herrliche Männer begegneten dem Jüngling, und gleich ihnen fühlte er

Bolkes.

Schon winkte ihm persönlich auch ein erster Auftrag von Bedeutung.

Während Philipp in Nennhausen seinen Gastherrn und beffen Gattin malte, hatte Fouqué ihm die Aufforderung vermittelt, die preußische Prinzessin Wilhelm zu porträtieren, Gemahlin des Prinzen Friedrich Wilhelm Karl und eine der ausgezeichnetsten und schönsten Frauen unseres hohenzolle= rischen Hauses. Am 7. Juli traf er darauf= hin in Berlin ein. Am Brandenburger Thor erhielt er, ein schmuder Küraffieroffizier, zusammen mit vielen Siegesgefährten seinen Lorbeerkranz. Sein Vater nahm ihn herzlich und mit Achtung auf; hatte er die Söhne bei der Nachricht von ihrer Taufe in neu aufwallendem Zorn enterbt, so war das längst schon wieder vergessen.

Monate vergingen bei Philipps lang= samer Art auch über der Ausführung dieses Prinzessinnen-Bildes. Es war eine rechte



Abb. 21. Gewanbftubie. Bleiftift = Reichnung. Maing, Städt. Gemälbe = Sammlung.

«bataille» für ihn, beren Ausgang ihm bennoch nicht eilte. Denn er fand die fürstliche Frau hübsch, bewunderte den Geschmack, mit dem sie sich trug, und schwärmte ob ihrer Güte und Klugheit. Die Stunden slossen ihm schnell im Gespräche mit ihr. Auch sie empfing ihn gern. Und Fouque erhielt ein Recht, ihr Zusammensein in seiner "Sängerliebe" zu besingen, die Prinzessin als Alearda, Beit als Balta.

Das Porträt erregte Aufsehen in Berlin (Abb. 11). Im ganzen freilich erscheint es steif und dürftig ausgeführt. Haltung und Auffassung sind nicht charakteristisch. Nebendinge, besonders die kleinliche Behandlung der Spizen des Kleides, zerstreuen den Blick. Der Künstler hat alle Teile einzeln für sich gemalt und die Werte nicht zu einander gestimmt. Hier und da ein unrichtiger Ansatz. Arme und Hals wirken zu sehr als Masse. Der Kopf aber für sich betrachtet, ist wirklich schön gegeben.

Gewiß hätte sich der Maler durch dieses Bild in seiner Vaterstadt rasch eine Stellung

Abb. 22. Gewanbstudie. Bleistift=Zeichnung. Mainz, Städt. Gemälbe=Sammlung.

erobert. Aber wenngleich die preußische Prinzessin auf eine kleine Beile die Exinnerung an die österreichische Gräfin verbrängt hatte, so zog es ihn bald um so stärker zu dieser zurück, um nun auch ihr Bild zu vollenden. Am 14. Januar 1815 war er "munter und frisch, groß und stärker" wieder daheim in Wien und sofort bei der Arbeit.

Gräfin Julie Zichy saß ihm, abermals. er 1813 auszog, hatte sie ihm Me eine Uhr geschenkt, die er seitdem mit einer Locke von ihr auf dem Bergen trug. Nicht einen Augenblick hatte er im Kriege die hohe Frau von so königlicher Grazie und boch so frauenhaft lieblicher und reiner Erscheinung vergessen, und "ihr Antlit schwebte ihm immer vor bei dem Schönsten, was er denken konnte". Jest war er wieder in ihrer Nähe und erfreute sich ihrer Huld. Aber es ist immer ein bemütiges Lieben geblieben, ein Lieben, bas sich auslebte in seiner Kunft. Diesmal gelang ihm ihr Bild. Allerdings leuchteten

bie Farben nicht, das Gesicht war leichenblaß, die Ahllichkeit jedoch außerordentlich. Zwei Jahre vergingen, und Philipp war in Rom. Da starb die von ihm so innig verehrte Frau, kaum siedenundzwazigjährig; man sandte ihm ihr Gebetbuch als Andenken. Bald darauf begann er im Batikan seinen "Triumph der Religion". Unwillkürlich, sich selbst unbewußt, aber nicht unbemerkt von seiner Mutter, malte er die Freundin ein letztes Mal: die hehre Gestalt seiner "Keligion" trägt ihre Züge. —

Gleichzeitig mit dem Bilde der Gräfin war in der ersten Häste des Jahres 1815 eine "Madonna mit Kind und Täuser" (Abb. 12) entstanden. Das Kind auf dem Schoße der sinnenden Mutter weist den kleinen Johannes auf das Kreuz seines Stades. Es ist, als ob alle in wehmütig seierlicher Stille der künstigen Leiden gedenken. Und die hügelige Abendsonnenlandschaft hinter ihnen läßt ihre Stimmung leise weiter gleiten, dis sie in der Ferne mild verklingt.

Friedrich Schlegel hat dieses anmutige, in Gedanke und Form ausgeglichene Bild sogleich mit warmer Anerkennung genannt, und es barf ficherlich als eine der schönsten Anospen gelten, welche der durch die Not der Befreiungstriege so sehr vertiefte und ausgebreitete Aufschwung des reli= giösen Lebens in Deutschland trieb. Für die künstlerische Entwickelung Beits hat es noch eine besondere Bedeutung: es war sein erstes, selbständig durchge= führtes Bild.

Er widmete es statt der Madonna della pace als Botiv= bild in die Kirche zu Heiligenstadt bei Wien. Er selbst eilte, noch ehe das Bild dort aufgestellt wurde — wo es seider

durch Diebeshand Brandschaden erleiden sollte —, über die Alpen in die Mitte der jungen Künstlerschar zu Kom, die dort seit kurzem die deutsche christliche Kunst der Borzeit zu erneuern strebte. Daß hier die vaterländische Kunst des Jahrshunderts erblühte, des meinte er gewiß zu seinem alten Marienbilde schon während des Feldzugs gesungen,

"Maria mild, wie stehst du so verlassen Mit deinem Kindlein in dem öben Gange! Mich deucht, o reine Frau, es sei gar lange, Daß dich die Menschen einsam schmachten lassen.

Du armes Kind blidft auf, als fei dir bange Nach Herzen, die dich lieben und nicht haffen, Wie sonst, als deine Gnade zu ersassen, Die Menge zu dir eilt' in frommem Drange.

Getrost, o Frau, getrost, du holder Anabe, Den hellen Morgen künden manche Zeichen; Schon seh ich in der Ferne fromme Boten.



Abb. 23. Studie zu einem Chriftus. Bleistift Beichnung. Mainz, Städt. Gemälde Sammlung.

Bald wird dir größ're Ehre noch geboten, Auf den Altären wird man Opfer reichen, Und hier bring' ich mich selbst als erste Gabe."

#### III.

Im Jahre 1810 waren einige junge Künstler nach Kom gewandert, die dis zum Jahre 1808 an der Wiener Akademie studiert hatten. Der Widerwille gegen das Unkünstlerische des Schulbetriebes dort hatte sie verscheucht. Sie lebten in dem verlassenen Kloster San Isidoro, zurückgezogen und sleißig. Über Tag malten sie und sprachen des Abends von Christentum und Deutschland. Alle waren eines Sinnes. Auch eine gemeinsame Tracht dürgerte sich allmählich unter ihnen ein: "Sie trugen glatt gescheitelte Haare, Köcke ohne Knöpse, einen spanisch-altrömischen Mantel und gelbe Schuhe." Frgend jemand

in Rom brachte den Spottnamen "Nazarener" für fie in Gebrauch.

Einen aus ihrer Mitte, den Jungften fast, verehrten sie wie einen Abgott: Fried-Senators. Ein büßerhaft hagerer Mensch mit lang herabwallendem Blondhaar, einem bleichen, milden Gesicht und frommen Augen barin — so meinen wir heute, habe er im Leben ausgesehen. Und wir benken uns Overbeck als den Typus eines Nazareners. Thatsächlich sind die besonderen Lebens=



Abb. 24. Mater dolorosa. Bleistift = Beichnung. Mainz, Städt. Gemälbe = Sammlung.

und Kunstanschauungen der neuen Schule. denen sie ihre Bezeichnung verdankt, von ihm vorzüglich beeinflußt worden: ihre Scheu vor dem Sinnlichen, ihr Streben nach dem Idealen und Unpersönlichen, ihr asketischer Eifer zur Gelassenheit und Sanftmut und ihr Altertümeln. Cornelius und Beit, die neben ihm als Führer des Nazarenertums gelten, haben diese Merkmale ihrer Richtung im großen und ganzen nur von dem Freunde angenommen. Doch nicht genug bamit. Overbecks Genoffen feierten ihn fogar als den Herold eines ganzen neuen Kunstzeitalters. Und auch dies mag gelten, wenn

man es bescheiden und in der rechten Beschränkung meint. Gewiß ift Overbeck nicht der Schöpfer unserer jungen blühenden Malerei von heute. Aber darum handelt rich Overbed, den Sohn eines Lübeder es sich auch nicht, ihre Burgeln liegen fern in fremdem Lande. Nur soviel darf gefragt werden, durch wen zuerst offenbar wurde, daß auch unsere Heimat an der damals beginnenden Erneuerung der westeuropäischen Kunst Anteil haben werde. Und auf diese Frage darf der Name Friedrich Overbecks unbedenklich zur Antwort genannt werden.

Denn von Runge, dem Ginfamen, und dem früh gestorbenen Schick fann hier nicht gesprochen werden.

Um des Ginfluffes willen, den Overbeck späterhin auf Beit geübt hat, mussen wir noch kurz bei seiner Würdigung verweilen.

Die deutsche Malerei bis zum Jahre 1810 duldete nicht mehr, daß der einzelne Künstler sich frei bewegte; auch den Zutritt zur Natur hatte sie ihren Jungern verschlossen. Sie ging auf in der Nachahmung der Alten. Die Rünftler arbeiteten in knechtischer Abhängigkeit von kunftgeschichtlichen oder ästhetischen, immer aber wissen= schaftlichen Theorien. Die Folge davon war der Berfall. Seitdem begnügte sich die Masse der Maler mit der bloßen Aneignung der technischen Fertigkeit, wie die Akademien sie ihren Schülern beibrachten. Die wenigen ernsteren Beifter qualten sich unter Goethes Buruf, den Wegzeichen nachzugehen, die von Winckelmann ausgesteckt worden waren. So schufen sie Bilder

nach Regeln, die der große Gelehrte antiken Stulpturen abgesehen hatte. Sie zwangen sich wider ihre deutsche Art, so zu empfin= den, wie nach seiner Meinung die Hellenen empfunden hatten, und ließen ihr frisches, lebendiges Ich verkummern, um die toten Götter Griechenlands fünstlich zu beleben Litteratenseelen, keine Künftlerherzen. Das ganze Zeitalter war ja litterarisch: man schrieb und las, aber man sah und erlebte nicht.

Die unnatürlichsten Verirrungen ber Malerei am Ausgang des achtzehnten Jahr= hunderts waren einerseits die Verpönung

der Faxbe, der Berzicht überhaupt auf farbige Wirkung, das Streben rein nach schönem Fluß der Linien und anderseits die Unterbrückung des persönlichen Empfindens des Künstlers und seines Mitgefühls mit den Stimmungen und Hoffnungen der Gegenwart und mit denen seines Volkes. Mit dem Beginne des neunzehnten Jahrhunderts schien dann die Kunst in Deutschland mehr

als je verfallen zu muffen; denn unter dem Einfluß reli= giöser Entwickelung verwarfen die Künstler sogar jenen Rest von Freude am sinnlich Schönen als sündig, den sich die deutsche Runft durch die Berührung mit Hellas noch bewahrt hatte. Auch Overbeck wuchs in die= sen Anschauungen auf, auch er war zu sehr theoretifierender Afthetiker, zu viel= feitig gebildeter Bücherfreund, zu eifriger Politiker und Rirchenmann, um unbefangen und mit ganzer Seele als Künstler zu fühlen.

Indessen damals hatte sich die Kunst in England und Frankreich bereits wieber zurecht gefunden, und selbst in Deutschland war der Zeitgeschmack nicht mehr stark genug, um das künstelerische Empfinden in dem jungen Geschlechte noch gänzelich zu unterdrücken. Werkann nun die geheimen Kanäle verfolgen, durch die sich neue Bewegungen von Volk zu Volk verbreiten?

Eben der Overbeck, der mit all seinen Theorien der Verfallzeit angehörte, hat als ausübender Künstler die Alleinherrschaft der Kartonzeichnerei erschüttert: er zuerst begann wieder zu malen und begeisterte andere dafür. Freilich trug er noch roh Farbe neben Farbe; aber er illuminierte doch nicht bloß, sondern behandelte die Farbe, wenn auch noch so unvollkommen, als ein wesentliches Element seiner Bilder.

Und ebenso zeigte sich in ihm, daß jener religiöse Aufschwung, der die deutsche Kunst in ihrem Lebensnerv bedrohte, schließlich ihr

mehr noch zum Segen gereichte. Die Not ber Napoleonischen Jahre hatte das versiegte Gemütsleben unseres Bolkes aufs neue strömen gemacht. Die Zeit des gewaltsamen Sicheinlebens in das Griechentum, des Sichwegwersens an französische Sitten und Moden, französische Aufklärung und französischen Liberalismus ging vorüber: deutsches Bolkstum, deutsche Frömmigkeit



Ubb. 25. Raufenbe Anaben. Bleiftift. Studie. 3m Besite bes herrn U. D. Meher in hamburg.

fand wieder warmherzige Pflege. Und wie gern entsprießt aus aufrichtiger Religiosität und volkstümlicher Art künstlerisches Empfinden! Sie sind etwas so Persönliches und packen den Menschen so tief bis in sein Innerstes, daß alles Fremde und Unlautere, alles Scheinhafte und Lebenslahme daraus schwindet. Overbeck war wie wenige von der christlichen und deutschen Gesinnung der Zeit ergriffen worden. In Kom trat er sogar zum katholischen Glauben zurück. Sein Schaffen war ein unaushörliches Ge-

stalten und Formen der nationalen und religiösen Gefühle, die in ihm lebendig waren; und so wuchsen seine Bilber auch zuerst wieder aus wahrem Berzensdrang heraus, Stimmungsbilder einer Welt, in der sein Wesen wurzelte. Overbecks Ruhm, ber Berold bes neuen Runftzeitalters zu sein, ist also unantastbar. Aber bleiben wir uns zugleich der Grenzen dieses Ruhms bewußt.

Wenn wir vor seinen Bildern stehen, möchten wir immer wieder mit Dorothea Schlegel fragen: warum er sich seine Frauengestalten "so gar reizlos", und weiter noch: warum er sich die ganze Schöpfung so gar

Fra Angelico als an Phibias hielt —, ber Sohn des grauen, prüden Nordens und der Ratholik aus den Jahren beginnender Reaktion gegen die große Revolution. So ist er geistig ein Kind der Zeit seiner Bäter geblieben und nicht der Herr der Folgezeit geworden. Sein Anteil an dieser ist leidender Natur: sie hat sich in ihm zuerst unter den Deutschen weiterwirkend dargethan, er jedoch hat ihre Vorzüge nicht zu entwickeln verstanden. Vielleicht machte die Mannig= faltigkeit seiner geistigen Interessen sein Wesen zu rezeptiv; sind es doch die einseitigen Menschen, die die neuen Wege finden. Jedenfalls war er kein Genius. Er barg



Abb. 26. Karton-Entwurf zu den Dantefresten. Frantfurt, Städeliches Institut.

stimmungs= und freudlos und so gar typisch gedacht hat. Der Grund ist unschwer zu erfahren. Drei Leitfätze hauptsächlich hat er für seine Schule aufgestellt: daß sie die Runst ber Vorzeit nachbilden möchte, daß ber Künftler in Natur und Menschen bas Thpische herausarbeiten musse unter Berwischung des individuellen Charafters und daß der Kunst das Haschen nach der sinn= lich schönen Form unerlaubt sei, insbesondere alles Wirken durch das Nackte. So wenig oder vielmehr so gar nicht war das Em= pfinden der neuen Zeit, unter deffen Antrieb er instinktiv malte, in ben Bereich seines Bewußtseins eingetreten. Außert er sich, so ist er immer der Schüler des Winckelmann-Rreises - nur daß er fich lieber an wenig ein Lehrer, wie er ein Schöpfer war.

in seiner Bruft nicht die schöpferische Kraft, durch die er den Künftlern seines Volkes die Grund- und Ectsteine zurecht zu hauen und zu seben vermochte für abermals einen neuen Bau im Gefilde der deutschen Runft.

Allerdings hat Overbeck dessenungeachtet strebende Künstler außerordentlich angezogen. Sie mögen immerhin das Gute, Neue in ihm herausgefühlt haben. Wahrscheinlicher noch fesselte sie der Mensch, nicht der Künstler Overbeck. Denn seine Persönlichkeit gewann jeden, mit dem sie sich berührte. Ein Hauch von Reinheit und verklärtem Dasein ging von ihr aus. Keimendes Künstlertum jeboch anzuregen und fremde Eigenart zu entfalten, vermochte er nicht. Er war so

schon in jenen Tagen ein Bahnbrecher erstehen können! Dafür entbehrte das Leben unseres Volkes noch zu sehr der frohsinnigen Begeisterung durch nachhaltige nationale Erfolge und der inneren harmonie und äußeren Pracht, deren Voraussetzung wirt= schaftliches und kulturelles Gedeihen ift.

Unter die Obhut Overbecks begab sich Philipp Beit im Sommer 1815. Durfte er Förderung von ihm erwarten? Overbecks fünstlerische Vorzüge: Gefühl für die Farbe und Pflege des individuellen Gemüts= lebens waren so schwach entwickelt, daß er Moderne.

Wie hätte aber auch der deutschen Kunft mählter Meister! Giotto und Fiesole entzückten ihn wie uns durch ihr sprühendes Wirklichkeitsgefühl; Overbeck dagegen liebte im Grunde bloß ihre technische Unbeholfen: heit, die ihren naiven Reiz doch nur jenem verdankt. Overbeck schwärmte außerdem für die Anmut der Umbrier; die Entfernung der Umbrier von der Naturwahrheit, ihr Streben nach allgemeinen, veredelten Formen und Vollendung der Komposition entlocte ihm Rufe der Begeisterung. Beit fand den Weg zu Andrea del Sarto. Und mancher Versuch mit den Farben seiner Palette verrät, daß er den herrlichen Florentiner mit demselben Künstlerauge bewunderte wie jeder Overbeck ift benn auch über



2166. 27. Rarton=Entwurf gu den Dantefresten. Frankfurt, Städeliches Inftitut.

anderen nicht viel davon mitteilen konnte. Beit besaß sie überdies schon von Anlage stärker als er; zudem hatte er sie bisher in klarer Schätzung ihres künstlerischen Wertes ausgebildet, während Overbeck sie verkannte. Auch Beit war wie alle seine Beitgenossen noch zu sehr in dem litterarischen Wesen befangen, aber zugleich schlug in ihm wieder ein Künstlerherz. Sinnlichkeit beherrschte ihn. Jugendliche Es hatte ihn früh zur Natur gezogen, in ihrem Anschauen hatte sich ihm das blühende Reich der Farben erschlossen, im Zusammensein mit ihr sein inneres Leben entfaltet. Als er jest die Italiener der Renaissance fah, ein wieviel feineres Verständnis zeigte er ba sogleich für sie als jemals sein er- all ihren Ruancen verklingen zu laffen.

eine äußerliche Nachahmung der Renaissance kaum hinausgekommen. Beit schuf mit einem Feingefühl, als ob er einer der Ihren wäre. Alles Rohe und Grausame schreckte ihn. Er vermied es gleich den Renaissance= fünstlern, den Gekreuzigten darzustellen, und bevorzugte die Madonna mit dem Kinde. Sogar die Pfeile in dem Körper eines Sebastian verstimmten ihn. Um so em= pfänglicher aber waren seine Nerven für die Reize, die der jugendliche Sebaftianförper selbst dem Malerauge bietet (Abb. 88). Und wie bereits die sensibelsten Naturen der Renaissance, so bedurfte auch er in feinen Bildern der Landschaft, um die Empfindung, aus der heraus er dichtete, in

Schon in dem Porträt der Gräfin Zichn — und hier sicherlich nicht zufällig — ist Dabei bevorzugt er mit ben Italienern das feine Gezweig der ihres Blätterschmucks beraubten Bäume. Mehr noch als das späte Quattrocento und das junge Cinquecento ward er durch den herrschenden Glauben an fest gegebene, allgemein gültige Regeln in der Runft an der freien Entfaltung in Bezug auf Stimmung und fünstlerische Bewegung gehindert. In seinen intimften Schöpfungen jedoch, vorzüglich den Madonnen mit dem Rinde, ist der mühsam zurechtgelegte Gedanke der Komposition, gerade so wie dort bei den Darstellungen desfelben Gegenstandes, völlig aufgegangen in der Tiefe der persönlichen Empfindung. Daher jenes Ge= fühl ber Ginfachheit und Ausgeglichenheit, das sie in uns erweden und wodurch sie bas Gepräge echter Runstwerke tragen. Einmal ist die ursprüngliche Künftlerkraft in Beit sogar über alles ästhetische Besserwissen hinaus so mächtig geworden, daß sie ihn zwang, sein Bild überhaupt nur auf farbige Wirkung hin zu gestalten. handelt sich um eine Ölskizze aus ber römischen Beit. Die schwüle Spätabendstimmung eines Campagnatags liegt über ihr. In diese dem Tode verfallene Landschaft mit ihrem duftig-blauen Nebel, ihren Schatten, ihrer Heimlichkeit hat man Sebastian hinausgeführt und in der Nähe eines verlassenen, halb zerftorten Gebäudes erschoffen. Seine Freundin ift gekommen, ihn mit hilfe ihrer Diener zu bestatten. Einige Füllfiguren, die auf einem erften Entwurfe in Schwarz ben Regeln gemäß bloß zum Zwecke einer geschloffeneren Romposition und ununterbrochener Linienführung beigefügt waren, sind nicht mehr vor= handen. Und die wenigen Menschen, die geblieben find, find nur wie Schatten inmitten der unendlichen, baumlosen, schweigenden Ebene. Jede Berechnung fehlt; die Farbe, einmal zur Geltung gelangt, hat nichts Unfünstlerisches mehr geduldet.

Beit konnte also als Künstler Overbeck gegenüber wohl der Gebende, nicht der Empfangende sein. Er war sich dessen ehedem bewußt gewesen, als er Overbecks Madonna scharf beurteilte. Inzwischen war er jedoch für seine allzu schnelle Flucht aus Matthäis Schule, sein allzu frühes sich-Weister-fühlen durch lange Unfruchtbarkeit gestraft worden. Danach hat er sich dis an sein Lebensende an andere anzulehnen gesucht. Er kam nach Rom, weil er der Leitung und Hilfe zu bedürsen meinte. Hätte er Overbeck sogleich gefunden, vermutlich wäre er alsbald seinem Einslusse verfallen. Aber zu seinem Glücke — das darf man wohl sagen — traf er zunächst auf Peter Cornelius, der sich zwischen ihn und den Gesuchten stellte.

\*

Der Düffeldorfer Cornelius hatte sich im Jahre 1811 der kleinen Schar Mazarener angeschlossen, war zu Ansehen unter ihnen gekommen und konnte um das Sahr 1815 vorübergehend sogar ihr Hauptmann scheinen. Als Maler wurzelte er vielleicht noch tiefer in der Niedergangszeit denn Overbeck. Den Farben war er sein Lebtag abhold gesinnt; er überwand ben Widerwillen gegen fie nur in diesen Jahren einmal, als er mit Overbeck und Beit und dem noch farbenfreudigeren Wilhelm Schadow zusammen thätig war. Aber er war eine impulsive. Leben überschäumende Natur. Jubelnd ließ er sich von der Flut der neu erwachten Begeisterung seines Bolkes emportragen. Die Welt konnte seinen Gedanken nicht weit genug sein; nie hätten sie sich in die stille Klosterzelle Overbecks zu San Isidoro Das Wichtigste bes Lebens war gefügt. auch ihm die Religion. Er fand sie jedoch nicht bloß in der Betrachtung des Erlöserlebens Chrifti, im Nachahmen der Welt= entsagung der Heiligen und innerhalb der dem Gebet bestimmten Kirchenräume, fon= dern sein bligendes Auge sah ihre Spur überall, wo es Schönem und Erhabenem begegnete. Seinem Freunde, dem nordischen Konvertiten, war die Kirche in milber Erbarmung als ein weltferner Zufluchtsort aus der Unruhe und Verderbnis gefellschaftlicher Überkultur erschienen. Cornelius dagegen, dem als Katholiken Geborenen, der an den Stätten großartigster Kulturentwickelung durch die Kirche aufgewachsen war, hatte sich der christliche Glaube als die fühnste und gewaltigste, Natur und Leben am höchsten würdigende Weltanschauung geoffenbart. Er fühlte, wie der Glaube nicht nur seine Individualität nicht beeinträchtigte, fondern sie erst gang entfaltete und alle

Kräfte in ihm wirksam machte. Das Alte und Anerkannte wünschte er zu ehren und wollte ihm anhangen, aber wie Vergil Homer, wie Goethe und Schiller Shakespeare. "Bie arm hat sich," rief er aus, "unsere Beit das Ingenium der Menschen gedacht, da sie sich ein Ideal machen wollte für alle Beiten! Bo ist ein Kunstwerk dieser Art, das wahre Innigkeit und tieses heiliges Leben atmet? das echte Ideal aller Zeiten." Daß es diesen Feuergeist mit seinem Selbsts bewußtsein unter die Massen drügte, daß er für die Kunst wieder den Anteil am öffentsichen Leben beanspruchte, den sie in der Kenaissance hatte, bedarf es dasür eines

vermocht, einen Saal seines Hauses für einen Versuch im großen zur Erneuerung der Freskotechnik zur Versügung zu stellen. Um päpstlichen Hose waren die jungen Deutschen nicht beachtet worden. Nur Thorwalbsen und Canova erfreuten sich der Wertschätzung der Präsaten. Diesen preußischen Juden zuerst jammerte das Brachliegen so ausgezeichneter Kräfte. Beseitwillig stimmte er Cornelius' Vorschlagzu. Die Freskotechnik zwang zu rascher Vorwärtsarbeit, ließ Fehler nicht leicht im verborgenen und lenkte voraussichtlich eher als eine andere Technik die allgemeine Aufmerksamkeit der Kunstfreunde auf sich. Desenter



Abb. 28. Rarton=Entwurf gu ben Dantefresten. Frantfurt, Stäbeliches Infittut.

Beleges? Seine nazarenischen Freunde wären ohne ihn schwerlich zur Geltung geslangt; alle Gelegenheiten zu gemeinsamer Arbeit an bebeutenden Aufgaben verdanken sie ihm.

So wurde Cornelius dem römischen Kreise gleich unentbehrlich wie Overbeck. Zwar scheint dieser durch sein empsindlicheres Innenleben und seinen Farbensinn tieser im Flusse der gesamten Kunstentwicklung zu stehen; aber daran, daß die junge Schule sofort Fuß faßte, und daß sie durch versehlte Kunstanschauungen nicht vor der Zeit verwirrt wurde, trägt Cornelius das Berdienst.

Gerade damals, als Philipp Beit in Kom eintraf, hatte Cornelius den neuen preußischen Generalkonsul Bartholdy dazu halb schien sie am geeignetsten, den jungen Männern behilflich zu sein zur Nützung ihrer Fähigkeiten, aber zugleich auch zur Erkenntnis der Grenzen ihrer Gaben. Die Nazarenische Schule stand unmittelbar vor ihrer kunstgeschichtlich bedeutendsten That.

Cornelius bestimmte zur Mitarbeit außer Overbeck die zwei zuletzt beigetretenen Genoffen: Philipp Veit und Wilhelm Schadow. Es waren die künstlerisch entwickeltsten Kräfte, über die er gebieten konnte. Schadow, gleich Veit ein Berliner, hatte nicht bessen zeingefühl als Maler, wohl aber ein kräfttges Gesallen an der Farbe; auch legte er auf das Technische der Kunst in einem Maße Wert, wie keiner der anderen. Daburch hat er später sogar einen stärkeren Einsluß auf den Fortschritt der deutschen



Abb. 29. Beits Frau. Bleistift=Zeichnung. Mainz, Städt. Gemälbe=Sammlung.

Malerei ausüben können als sie, obwohl er als Charakter und in der Ausbildung seiner Individualität gegen sie zurücklieb. Er war gleich Beit nach Rom gewandert, um vornehmlich unter Overbeck sich auszubilden. Statt dessen nahm Cornelius nun beide unter seine Leitung und betraute sie sogleich mit Aufgaben, die Meisterkraft erforderten.

Philipp Beit hatte im August 1815 von Wien aus zunächst München besucht und war dann mit seinem Reisebegleiter für Italien, Hermann Friedländer, in Innsbruck zusammengetroffen. Friedländer hat uns seine Reise in einem zweibändigen Buche sorgsam beschrieben. Er und Beit sahen gemeinschaftlich Verona, Padua, Benebig, Ferrara und Bologna. In Florenz blieben sie sieben Wochen. Die Herrlichkeit ber italienischen Kunst und Natur über-

wältigte Beit; auch das Bolk ge= fiel ihm wohl, die Sprache lernte er spielend. Aber sein Beist hatte nicht die rechte Muße zum Genießen. Durch die Befreiungskriege war er soeben erst lange von der Staffelei ferngehalten worden. Das inzwischen wieder gewonnene Ber= trauen in seine fünstlerische Befähigung wirkte in ihm noch mit der ersten Thatenluft. Er häufte Stizze auf Stizze für Bilber, die in Rom entstehen sollten. glaubst nicht, welche Sehnsucht ich habe, balb wieder ruhig arbeiten zu können," schrieb er am 21. November bereits aus Siena an seinen alten Bater. Bon Florenz aus war er noch nach Pisa gefahren. Ende November gelangte er nach Rom, wo seiner schon die Thätigkeit an den Fresken der Cafa Bartholdy harrte.

Cornelius hatte die Geschichte Josephs zur Darstellung ausgewählt. Mit dem Frühjahr 1816 widmeten die Freunde all ihre Anstrengung den Fresken. Eine Kriss, die im Herbste, vielleicht aus Geldnot Bartholdys, eine Stockung verursachte, ward rasch überwunden. Noch eine andere Schwierigkeit wurde glücklich behoben. Erst wenige

wurde glucklich behoben. Erst wenige Jahrzehnte waren seit Tiepolos und Mengs Tode verslossen. Dennoch war die Technik der Freskomalerei in Bergessenheit geraten. Die jungen Künstler fanden jedoch zufällig einen alten Maurer, der in Mengs Diensten gestanden hatte und die Herrichtung des Wandbewurfs für sie übernahm. Dann malte Beit, von Cornelius aufgemuntert, in seinem Atelier den ersten Kopf mit eiligen Pinselstrichen in den nassen Kalk. Als es glückte, schritten sie zur Ausführung des Ganzen.

Beit waren als sein Anteil "Joseph und das Weib des Potiphar" und die Allegorie der "sieben fruchtbaren Jahre" zugewiesen worden. Im Dezember 1816 war er, nach Bartholdys Bericht an seinen Onkel Abraham in Berlin, bereits mit dem Karton für das zweite Fresko beschäftigt. "Von Beit kann ich Dir nichts als Gutes sagen. Er ist ein tüchtiger und zugreisen-

der Mensch, und es ist kaum glaublich, nur an einer Stelle unterbrochen, burch was er seit den drei Monaten, da er das Zeit darauf schrieb Frau von Humboldt: Philipp habe "die außerordentlichsten Fortschritte" aufzuweisen, "die man nur je von einem Künstler bemerkt" habe; zwischen seinem ersten und zweiten Bilbe schienen nicht brei Monate, sonbern brei Jahre Ent-

wickelung zu liegen.

Der Betrachter von heute wird vielleicht nicht ganz verstehen, warum das zweite Fresko (Abb. 14) die Zeitgenoffen so viel mehr begeisterte als das erste (Abb. 13). Ohne Frage ist das zweite die einheitlichere, fertigere Leistung. Seine Komposition ist nicht so ungeschickt befangen wie noch großenteils die des früheren. Sie entfaltet in behaglicher Breite und hier und da in übermütiger Neckerei ein Bild sonnig heiteren Familiendaseins vor

und frischere Ausgestaltung sich die vorbereitenden Entwürfe mit Erfolg bemüht hatten. Und auch in der Zeichnung mögen die Anabenhalbakte des späteren Fresko vorzüglicher sein als die Modellierung der weiblichen Figur des früheren. Aber wenn man beide Bilder nach ihrer Farbenwirkung würdigt, so bietet die "Bersuchung Josephs" den höheren Genuß. Allerdings, wie die ganze Erscheinung Josephs mißraten und sogar ein wenig lächerlich ift, so steht auch sein Oberkleid in den Farben hart zum Hintergrunde. Doch ist auch hier die Fleischfarbe schon gut zu dem Tone des Fußbodens gestimmt, und die grünen Schatten in dem bläulichen Leibrock sind von malerischem Reize. Geradezu schon aber geben die Farben der rechten Bildseite zusammen, der zarte, leuchtende Ton des Frauenarmes, das fatte, sinnliche Gelb und feine Grau der Gewänder und das Olivgrün und gebrochene Blau der Bettstatt. Durch fie lagert sich über bas ganze Bild die Schwüle, die das Blut des Weibes so heftig in Liebe und Begehren aufwallen ließ. Die Harmonie dieser Farben wird

einen unmotivierten weißlichen Farbenfleck; erste Fresko gemacht, gelernt hat." Kurze für empfindlichere Augen freilich auch durch die schwarze Schattengebung. Die Farbenwirkung ber "fieben fruchtbaren Jahre" ist wegen des eintonigen himmels und ber ebenen, gleichmäßigen Landschaft im ganzen matter. Aus Besorgnis, sie möchte sogar nüchtern werden, hat Beit noch nachträglich darauf verzichtet, die fämtlichen Anaben als Ganzakte zu malen, — bei seiner unentwickelten Runft, die Farbigkeit des Nackten zu sehen und wiederzugeben, doch wohl begründetermaßen. Die einzelne Farbe aber ist hier ebenso vortrefflich wie auf der "Berfuchung". Wie fehr Beit diese Fresten als Maler schuf, bringt vielleicht am deutlichsten die an sich geringfügige Beobachtung zum Bewußtsein, daß er auf dem zweiten vorn die Schale und das Gefäß nur deshalb hinsette, weil er fie zur unseren Bliden, um bessen stets wonnigere Farbenwirkung brauchte. Schon Ringseis,



Mbb. 30. Dr. Braun. Bleiftift = Beichnung. Maing, Städt. Gemalbe = Sammlung.

prinzen von Bayern die Werke der deutschen Landsleute in Rom studierte, nahm keinen Anstand zu berichten, daß Philipp Beit in Hinsicht auf die Kunst der Farbe ber erfte unter allen Nazarenern sei.

Aber auch Cornelius, Schadow und Overbeck hatten im Wetteifer das Beste, dessen sie fähig waren, geleistet. Schadow hat seinen "Joseph im Gefängnis" schwerlich in der fünstlerischen Behandlung der

Abb. 31. Georg Müller. Bleiftift = Beichnung. Mainz, Städt. Gemälbe = Sammlung.

Farbe wieder erreicht. Overbeck ist nie mehr so markig gewesen und der Natur so nahe gekommen. Und Cornelius er= scheint kaum irgendwo sonst so wenig gespreizt, gleich ausdrucksvoll und sorgfältig: vor allen Dingen ist ihm die zugleich feine und kräftige Farbigkeit der "Traumdeutung" nicht zum zweitenmal geglückt. Gewiß muten uns heute die Fresken insgesamt fast ärmlich an: die deutsche Runft hat sich kindisch ungelenk im neunzehnten Sahr= hundert aus trostlosem Verfalle wieder erheben müssen. Aber schauen wir dieses ihr Erstlingswerk, das jest die Berliner Natio-

der im Frühjahr 1818 mit dem Kron- nalgalerie hütet, an lichtem Sommertag mit Liebe an, so ergretft auch uns wohl die Stimmung, in der der feinsinnige Graf Raszynski vor ihm zu verweilen pflegte: er meinte vor der Krippe zu stehen, aus der ihm das in Armut geborene, aber im Beiligen Geiste reiche Kind, die neue deutsche Runft, mit lebensvollem Ange entgegen= lächelte.

Selbst Thorwaldsen, der nach so völlig anderer Richtung strebte, sprach in jenen

Jahren mit Bewunderung von den Nazarenern. Ihren edelsten Freund fanden diese in dem preußischen Gesandten Niebuhr. "Ich glaube," so äußerte er am 2. Februar 1817, ein Vierteljahr nach seiner Unkunft, "ich glaube, daß wir jest in der Kunst für Deutschland in eine Epoche treten wie die unserer aufblühenden Litteratur im achtzehnten Jahrhundert." Unermüdlich war er in Rom und Berlin dafür thätig. Gleich ihm öffnete Frau von Humboldt, die Gemahlin Wilhelms, den Nazarenern ihr Haus. ließ sie es nicht an Bestellungen fehlen. 1817 machten die Herzogin von Sagan und die Fürstin Pauline von Hohenzollern auf der Durchreise größere Ankäufe. Im Jahre darauf folgten Aufträge eines Frankfurter Herrn, und 1819 ließ der sächsische Freiherr von Quandt über der nazarenischen Kunft "die Sonne leuchten". Das alles aber trat zurück dagegen, daß der römische Marchese Massimi Cornelius und Overbeck die Ausschmückung seiner Villa mit Dante=

und Taffofresten übertrug und daß Canova für die im Batikan geplanten Fresken zur Berherrlichung des Pontifikates Bius' VII. Beit und Eggers heranzog.

Beit verpflichtete sich auf die Bitte Canovas, im Museo Chiaramonti das Verdienst des Papstes um die bauliche Siche= rung des Roloffeums zu feiern. Aber der Vorwurf war leer und unbedeutend und ein Zeremonienbild nach Art der Quattro= centisten in Betracht des kleinen verfüg= baren Raumes und Beitischer Rünftlerweise Mut, auf jegliche Darftellung der papftlichen Bemühungen um die Ruine zu verzichten und statt dessen ein ganz subjektives Bild aus der damals wieder erregten religiösen Stimmung seines Innern heraus zu dichten. Gben war er in eine Zeit seeli- so einheitlich gefühlt als dieses. Einzelne icher Entwickelung eingetreten, in der er Unklarheiten der Zeichnung treten gurudt. glaubte, den Frieden für sein leidenschaftliches Herz nicht mehr anders erlangen der Farbengebung und sicherer Formbeherrzu können als durch die völlige hingabe schung. Es ift eine wesentlich reifere Schopan die Kirche im Priestertum.

Inmitten der halbzerstörten Mauern des Kolosseums sitt auf Throne die "Religion" (Abb. 15). Sie hält ein Holzkreuz und eine Palme in den Händen als die Wahrzeichen des Triumphes, den ihre treuesten Bekenner mit dem Opfer ihres Blutes ihr an dieser Stätte errungen haben. In majestätisch breitem Flusse fällt ihr der Mantel von den Schultern und über Schoß und Aniee herab zum Boden. Aber sie selbst ist nicht die Ge= waltige, Königliche, sondern mild und gütig, wie fie sich Beit in Tagen der Unruhe und des Kampfes zeigte — als die Botin des Friedens und des Glückes ohne Sehnsucht. So schaut sie sinnend, ein wenig traumverloren wie Beits Frauengestalten so gern, auf den Rompilger, der in überquellender Dankbarkeit vor ihr niedergekniet ift. In Beits Rünftlerseele bedeutete die Religion so viel; sie gab ihr die Weihe, Trost und Erhebung. Der Pilger trägt die Züge des Abbé Noirlieu, eines priesterlichen Freundes Beits

in Rom, und die Religion biejenigen der Gräfin Zichn, durch deren Freundschaft Philipps Seele erst Wärme und Schwung zu lebendigem Glauben geworden war. Neben dem Anieenden blüht die Soldatenblume, ein Rittersporn — so persönlich bis in kleines ist das Bild empfunden. Beit meidet jeden lauten Klang, wenn er in seiner Jugend und den Jahren seiner Blüte aus innerster Seele schafft. Auch hier ist jedes Wort innerhalb der überwältigend großen, geschichtlich so mächtigen Trümmer verstummt. Die Stimmung ist unendlich beruhigt und

nicht möglich. Beit befaß daraufhin den gefallen fein, in die Hande ber Engel Tafeln zu legen, auf benen bes Papftes gedacht wird, und ben Pilger auf eine bavon weisen zu laffen. Eine Störung wurde dadurch unvermeidlich.

In der Farbe ift wohl kein Bild Beits Man erhält ben Eindruck mutiger Breite



Abb. 32. Der Bruber Georg Müllers. Bleiftift = Beichnung. Maing, Stabt. Gemalbe = Sammlung.

fung als selbst das zweite Fresko der Cafa Bartholdy, und was die Ausbildung der fünstlerischen Ausdrucksfähigkeit wiederum ein bedeutsamer Fortschritt.

Tropdem war Beit nicht recht davon befriedigt, und Kronpring Ludwig von Bayern zögerte sogar nicht, die "sieben fruchtbaren Jahre" dem "Triumph der Religion" vorzuziehen. Denn ungeachtet des individuellen Lebens, das in dem Banzen pulsiert, erscheinen einzelne Büge der Darstellungsweise der Frührenaissance entlehnt. Das Fresko wirkt daher nicht friedlich. Es mag bem Künftler schwer burchweg frisch und ursprünglich wie jenes.

Diefe "Unnäherung" aber "an die Alten" ift Freude an den Borzügen feines Berkes, beabsichtigt. Philipp war hier zum erstenmal dem hemmenden Einflusse Overbeck= scher Kunsttheorien erlegen; auch Cornelius' Gegenwart genügte nicht mehr, ihn davor zu bewahren. Drohte seiner fünstlerischen Entwickelung bereits mitten in so glücklicher Entfaltung eine neue Störung, so wenige Jahre, nachdem er die erste überwunden hatte?

Wie dem auch sei, in diesem Augenblicke beutete sich die Gefahr, wenn es überhaupt eine war, erst flüchtig an. Sie verursachte Beit zwar einige Unruhe, jedoch forschte er nicht einmal dem Grunde seines Mißbehagens nach. Zu sehr überwog die der Hauptsigur in dem "Triumph der Reli-



Abb. 33. Maler Tunner. Bleiftift = Beichnung. Maing, Städt. Gemälbe=Sammlung.

das er allenthalben preisen hörte. Er lebte in der glücklichsten Schaffenslaune. Auch beschäftigten ihn zunächst einige Aufgaben, die Overbecks Einwirkung ferner lagen.

Seiner liebenswürdigen Gönnerin, ber Frau von humboldt, schenkte er gegen das Frühjahr 1819 einen kleinen "Sebastian" mit dem Forum als Hintergrund. Er hielt das Ölbildchen nicht für mißglückt; wäh= rend der Arbeit sei ibm, so meinte er, mehreres über die Behandlung von Licht und Farbengebung flar geworden. Sein Streben ging seitbem nach einem mehr saftigen und weichen als feinen Kolorit.

Die Fürstin von Hohenzollern hatte ihn schon 1817 mit einer Wiederholung

gion" beauftragt. Er schuf für fie ein neues Werk. Die "Religion" stütt sich auf einen Felsen als das Sinnbild des unerschütterlichen Glaubens der Kirche. Sehn= süchtig blickt sie nach oben als die Liebe, der die himmel sich öffnen, und dabei streckt fie bereits eine hand empor, ihrer Schwefter, ber Hoffnung, entgegen.

Beide Bilder konnte Beit nur in Mußestunden vollenden. Denn schon im Juni 1818 war er der Aufforderung des Marchese Massimi gefolgt, an Stelle des nach München berufenen Cornelius die Fresken nach Dantes Paradies in der Villa Massimi zu malen. Bloß um der Sache der Nazarener willen und erst nach langen einsamen Streifereien durch Bisa, Lucca und Pistoja hatte er sich bereit erklärt, dann aber sogleich die Arbeit be=

gonnen.

Eingedenk des Unterschiedes zwischen seinem und des Cornelius Gestaltungsvermögen, verzichtete Beit auf jede Anlehnung an deffen schon fertige Kartons. Ebenso suchte er von vornherein nur einige charakteristische und malerische Mo= mente des Gedichtes zur Darstellung aus, da er sich des Gegensates ber bildenden Runft zur Dichtkunst bewußt war. Und auch diese wollte er im einzelnen frei schöpferisch ge=

stalten. Es sollten durch sich selbst verständsliche Bilder werden, nicht Iustrationen zur Göttlichen Komödie, welche die Kenntnis der Dichtung voraussetzten. Und erst recht waren keine mystischen Figuren und Allegorien nach seinem Sinne; den Ausdrucksmitteln seiner Kunst gemäß, sollten durch seinen Pinsel natürliche, auf Erden lebensstähige Menschen entstehen.

Einmal darüber mit sich einig, arbeitete Beit rasch von der Stelle. Ende Oktober 1818 war der mittlere Teil der Decke, die Darstellung des Emphräums, komponiert und vorläufig mit Wasserfarben angelegt. Mitte Dezember hatte er schon die Hälfte aller Entwürfe fertig gezeichnet. Leichtigkeit seines Gelingens in der Kunst" überraschte alle. Seine Mutter, die inzwischen nach Rom gekommen war, konnte nicht genug über "die Schönheit, die Ruhe, die Reinheit, die Seligkeit dieses himmels" berichten, und sogar sein nie zufriedener Bruder Johannes glaubte, daß "man fehr große Dinge zu erwarten" hatte, "wenn Philipp das Ganze so durchführt, wie er begonnen".

Philipp hat es selbst gehofft. Fühlte er sich doch auch gesundheitlich "ganz be= sonders wohl" und seine "Nerven weniger angegriffen als sonst". Seit dem Juli 1818 sorgte seine Mutter wieder für ihn, die ausgezeichnete Frau mit ihrer anregenden, ruhigen Kraft und ihrem liebevollen Humor. Sie bewunderte ihren Liebling grenzenlos, blieb aber seine verständige Freundin. "Dir mag ich es wohl fagen, liebster Friedrich," schrieb sie ihrem Gatten, "soviel eigentlich gründliches Genie wie Philipp scheint mir keiner von den Unsrigen hier zu haben. Overbeck hat mehr Meister= schaft in der Zeichnung, aber nicht diese Erfindung, diese Phantasie und nicht die Ausbildung des Geistes. Cornelius ist ein älterer geübter Maler von großer Rraft, aber er hat nicht soviel Gefühl, er ist mehr noch ein Heide. Hätte Philipp den eisernen, anhaltenden Fleiß, der notwendig ift, so würde gewiß etwas sehr Ausgezeichnetes aus ihm, etwas, welches der Kunstepoche "Und feinen Namen verleihen würde." dabei ist er selbst so überfüllt und reich an allerhand Gaben und Gnaden, daß er von allen ohne Unterschied geliebt wird, die ihm nahe kommen."



Abb. 34. Maler Koopmann. Bleistift Beichnung. Mainz, Städt. Gemälbe = Sammlung.

So belebte der Sonnenschein, der da= mals über Beit und seinem Freundeskreise lag, den jungen Maler und ließ ihn fröhlich wachsen und Blüten treiben. Bei ben Nazarenern war 1817 bis 1819 eitel Freude und Hoffnung. Leben und Runft – alles schien sich ihnen wie im Märchen zu gestalten. Das merkte man ihnen wohl an, wenn sie sich allabendlich im Café Greco auf der Bia de' Condotti zu Spiel und Geplauder trafen. Beit hat dort stets unter ihnen gesessen und eines Tages in einer necischen Zeichnung auch den Wirt und sein hübsches Töchterlein zum Andenken festgehalten (Abb. 16). Aufträge kamen von allen Seiten. Und bann erschien anfangs 1818 Kronpring Ludwig von Bahern, besuchte mehrere der Künstler im Atelier, lud sie zu Tische, feierte sie und ließ sich feiern. In den ersten Maitagen gaben sie ihm ein Künstlerfest, das vollkommen gelang und "so wie eine Blüte uns nie noch einmal wird kommen können". Sie planten seit-



Abb. 35. Maler Schmitt aus Machen. Bleiftift=Beichnung. Maing, Stäbt. Gemalbe-Cammlung.

dem eine Ausstellung in Rom. Bunsen, der von Preußen erst kürzlich an die Kurie geschickt worden war, und Nieduhr halsen getreulich. Die Ausstellung ward am 16. April 1819 durch das österreichische Kaiserpaar eröffnet. 62 Künstler hatten zusammengewirkt, 179 Kunstwerke füllten die Käume. Der Ehrenplaß war einstimmig Beits Ausstührung der "Religion" für die Fürstin von Hohenzollern zuerkannt worden. Aller Herzen pochten erregter. Der Sieg schien errungen.

Im Mai und Juni danach fügte Beit seinen Fresken dieser Zeit mit dem Bilde des Abbe Martin Noirlieu eine seiner vortrefflichsten Leistungen auf dem Gediete der Porträtmalerei hinzu (Abb. 17). Es ist ein herrlicher Kopf — der Dank für die sast weibliche Liede, mit der der vornehme und geistvolle, vielleicht zu geschmeidige Franzose dem Künstler anhing. Aber freislich! dieser Kopf erinnert schon weit empfindlicher als der "Triumph der Religion"

an altertümliche Borbilder. Er ist ein Zeugnis entwickelter, stroßender Künstler= kraft, jedoch zugleich ein Zeugnis, daß die Gesahr der Entsremdung von sich selbst dem jungen Meister sichtlich näher rückte.

Rurz zuvor hatte Beit sich selbst gemalt (Abb. 18). Sein jugendlicher Kopf tritt aus dem glänzenden, kobaltblau durch-leuchteten Himmel groß und sest heraus. In der Landschaft des Hintergrundes sinden sich, ganz persönlich, wie er es liebte, mancherlei Anklänge an das landschaftliche Gepräge der verschiedenen Stätten, mit denen seine religiöse Entwickelung verknüpft war, vorzüglich Koms. Wit der Rechten weist er selbst den Betrachter darauf. Das frische, lockenumrahmte Gesicht aber und die seurigen Augen blicken geradeaus, als sei das Leben nur dazu da, um Ersolge zu seiern.

## IV.

Am 5. Juni 1818 hatte Dorothea an Schlegel geschrieben, daß unter den Naza-renern "eine Eintracht und Übereinstimmung" herrsche, "die wie eine wahre Blüte der Freundschaft" sei. "Ganz leise nur und nur manchmal höre ich sie klagen, daß schon ansange, sich ein Geist des Widerspruchskund zu thun." Ein Jahr darauf bestätigte Thorwaldsen Sulpiz Boissere, daß die Nazarener seit der Ausstellung "alle veruneint wären und auseinander sahren würden".

Mehr die Übereinstimmung religiöser und nationaler als fünstlerischer Anschauungen hatte die jungen Deutschen zu einander geführt. Dank dem organisatorischen Geschicke des Cornelius, der Anziehungskraft von Overbecks Persönlichkeit und dank der jugendlichen Begeisterung aller hatten sie aber auch auf dem Gebiete der Runst zusammenwirken können, so lange es darauf ankam, einer neuen Kunstentwickelung Gel= tung zu verschaffen, zu deren ersten Jüngern sie gehörten. Auf die Dauer einem gemeinsamen künstlerischen Ziele zuzustreben, war ihnen jedoch unmöglich. Die Namen Over= beck, Cornelius, Beit und Schadow mochten auch ferner ein einziges Programm bedeuten, wo es sich um Christentum und Deutschland handelte; als Maler wurden sie durch die Verschiedenheit ihrer Anlagen jeder nach einer andern Richtung gewiesen.

Cornelius schied zuerst aus Rom, Schadow wortete ihnen burch eine Brandschrift begleitete ihn, und darauf ließen sich sogar gegen den Protestantismus. Sie blieb die niederen Talente des Kreises nicht mehr auf manche der Nazarener, auch Philipp durch die nazarenischen Grundsätze binden. Beit, nicht ohne Eindruck. Anderseits Ein Schrei des Entsetzens entsuhr den verdroß es Niebuhr und Bunsen, daß der wenigen noch Getreuen, als Eggers 1819 in Rom selbst eine Studie nach einem nackten weiblichen Modell zum Berkaufe brachte.

Die Auflösung der Schule wirkte auf die öffentliche Meinung sofort und angst= erregend jäh zurück. Die Ausstellung im April 1819 hatte nicht so erfolgreich geendet, als sie hoffnungsvoll begonnen wurde. Der österreichische Kaiser war teilnahmlos geblieben, sein Botschafter den Deutschen immer abgeneigt gewesen. Der Geschmack ber breiteren Gesellschaftsschichten hatte sich ihnen erst oberflächlich zugewandt und begunftigte jett sogleich wieder ihre Nebenihr einziger Gönner bis dahin, Canova,

die Unterstützung der preu-Bischen Gesandtschaft blieb ihnen erhalten.

Aber sogar das Verhältnis zu dieser änderte sich im stillen bereits ungünstig, wenn nicht durch die fortgesetten Angriffe Goethes auf die nazare= nische Runst, so durch die Verschärfung des konfessionellen Gegensates. Im Herbst und Winter 1817 auf 1818, als das Re= formationsfest die Gemüter allenthalben erregte, scheinen etliche Nazarener ihrem Un= willen über das religiöse Leben zu Rom Ausdruck verliehen zu haben; es fielen zugleich Worte der Hoch= achtung für die aufrichtige Frömmigkeit der evange= lischen Volksgenossen. Abbé Noirlieu, Franzose mit all dem firchlichen Übereifer und der Unüberlegtheit der bourbonischen Reaktionszeit, antStörenfried aus bem engeren Freundesfreise ihrer Schützlinge aufgestanden war. So begann der Geist des nicht mehr sich Berftehens, der die beiden driftlichen Befenntnisse daheim in den nächsten zwei Jahrzehnten voneinander trennen follte, auch in diesem so friedlich gesinnten römischen Kreise zu wirken.

Offensichtlich hatten die Nazarener die Stärke ihrer Stellung in ber Kunstwelt überschätt. Sie hatten weder beachtet, daß die Krisis im Innern ihrer Schule eintreten mußte, noch wie weit ihre bisherigen Erfolge bloß durch Gönnerschaft ober den Reiz der Neuheit veranlagt worden waren. buhler, die Franzosen und den Engländer Es ist erklärlich, daß die endliche Erkennt-Lawrence. Im Batikan zeigte sich selbst nis sie auch in ihrem Schaffen störte. Daß fie aber dadurch auf Jahre gelähmt wurübelwollend. Auch Bartholdy, dem fie ihr den — "als ob ein tötender Wind fie an-Berühmtwerben verdankten, kehrte sich aus geweht" hatte —, dafür ift der lette Grund verletter Eitelkeit von ihnen ab. Nur doch wohl in einer tiefer liegenden Ursache



2166. 36. Ronrab Eberhard. Bleiftift = Beichnung. Mainz, Städt. Gemälde = Sammlung.



Abb. 37. Der Bergolber Thomas. Bleistift = Zeichnung. Mainz, Städt. Gemälbe = Sammlung.

zu suchen: in dem seit 1816 eingetretenen Wechsel der allgemeinen Zeitverhältnisse, der fich jett ebenfalls zu äußern begann.

Der Aufschwung des deutschen Lebens in den Jahren Napoleonischer Herrschaft und der Befreiungstriege war gegen alle Hoffnung alsbald von einer Zeit der Reaftion unterbrochen worden. Träge und ohnmächtig wälzte der Strom deutscher Beschichte seine fauligen Wasser wieder dahin. So wurde auch die junge Kunstblüte, die sich kaum geöffnet hatte, in ihrer weiteren Entwickelung aufgehalten, und neue Anospen setzten nicht mehr an.

zum Bewußtsein. Er war burch Aufträge für Bartholdy, einen Freund in Neapel, die Gräfin Potocka, den Freiherrn von Quandt und durch die Dantefresten geistig gang in Anspruch genommen und dabei sehr gelingenssicher, um so mehr, als einige jüngere Künstler zur Silfe an den Fresken bereit waren, um ihm alle kleinliche Arbeit daran zu ersparen. Soeben gesellte sich ihm auch in der jungen Malerin Luise Seidler eine Schülerin zu, beren Freundschaft und Rünftlertum ihn dauernd feffelte. Außerdem erhielt ihn durch Monate viel lieber Besuch in gehobener Stimmung. Zuerst besuchte ihn, im Frühjahr 1819, Friedrich Schlegel; sie reiften zusammen nach Reapel, deffen füdliche Lebensfülle Philipp berauschte. Bald darauf konnte er ein luftiges Wiedersehen mit einigen Ariegskameraden feiern. Noch waren auch Cornelius und Schadow, sowie Noirlieu, Henriette Herz und Frau von Humboldt in Rom. Dann aber nahm einer nach dem andern Abschied; zugleich legte sich die brüdende, fieberschwangere Sommerhite über Rom. Und nun regte sich auch in Beit das Gefühl der Verlaffenheit. Nur vorübergehend ließ er sich im Herbste durch den Umgang mit der Familie des hannöverischen Barons von Rheden noch

einmal aufrütteln; seine Mutter fand ihn bort sogar "frisch und gesund und munter wie ein Wiesel". Wahrscheinlich freute ihn zugleich die günftige Aufnahme einer von ihm und seinem Bruder veranstalteten Sonderausstellung in Berlin und daß Christian Rauch dem preußischen König über "diese Beits" mit Worten bes Lobes berichtet hatte. Schon im Dezember aber hören wir feine Mutter wieder klagen, daß er alle Geselligkeit meide, tagelang durch die Campagna streife oder grübelnd in der Villa Massimi site. Es zog ihn hinter Schadow und Corneltus her, denen er nach seiner fünstlerischen Anlage so viel verwandter war als dem in Rom gebliebenen Philipp Beit kam der Wandel der Overbeck. Im Januar 1820 nahm er einen Dinge, wie es scheint, unter allen zulet Anlauf, um die Dantefresken in raschem Buge zu vollenden, bamit er die Freiheit zur Heimkehr erlangte. Die Kraft dazu versagte ihm be= reits. Auch er war der allgemeinen Ermattung des Zeitalters und den Nachwirkungen des Zerfalles seiner Schule unterlegen.

Die Folgen dieses Schwächezustandes wurden aber bald für Beit bedenklicher als für irgend einen seiner Freunde: benn jest vermochte er der Gefahr nicht mehr zu wehren, die ihm seit zwei Jahren von Overbecks Seite näher

und näher drohte.

Beits Natur suchte Anregung durch Freunde und Gleichstrebende. Run hatte er in Rom niemand mehr als seinen ängstlichen, zaudernden Bruder Johannes und den erstarrenden Overbeck. Er hat in jenen Monaten beide mit vollkommenem psychologischen Berständnisse gemalt (Abb. 19, vergleiche Abb. 20); dessenungeachtet schmiegte er sich in seiner Einsamkeit Overbed bis zur völligen Bingabe an. Bei seinem damals durch innere Rämpfe überzart gewordenen, fiebrig heißen und sich wieder einwärts kehrenden Leben war er nicht einmal fähig, eine ausgleichende

Gegenwirkung auf den Freund auszuüben, für die derselbe vielleicht zugänglich ge= wesen wäre, — zeigen doch die derzeit entstandenen Tassofresten Overbed auf anmutende Weise noch unter dem Einflusse des weltfrohen und frischen Cornelius. Unaufhaltsam drangen seitdem die verfehlten Meinungen bes Lübecker Meifters in den Geist Philipps ein, deren erste Wirkungen schon in dem "Triumphe der Religion", fräftiger in dem Bildniffe Moirlieus zu Tage getreten waren.

Zum zweitenmal ging die künstlerische Entwickelung Philipp Beits zurück. 1811 hatte nur seine Arbeitsfähigkeit nachgelassen, weil er sich überhastig, im Stadium des Lernens noch, von allen fremden Einflüssen hatte befreien wollen; das Wefen seiner Kunst war unversehrt geblieben, und nach einiger Zeit hatte er sich erholt. Diesmal



Abb. 38. Ferbinand Platner. Bleiftift = Reichnung. Maing, Stabt. Gemalbe - Sammlung.

Gestaltungsfraft selbst: fremde, unfünstlerische Elemente traten in sie zersetzend ein, die seine Individualität beirrten und seinen Form- und Farbensinn verletzten.

Er verlor in der That rasch die Frische des Gefühls, seine liebenswürdige Natür= lichkeit der Erfindung. Die Feinheit seiner Farbengebung ließ nach, und er that nichts mehr für seine zeichnerische Ausbildung. Für diese hatte er schon seit seiner Ankunft in Rom nicht genügend mehr gesorgt, sondern sich im wesentlichen auf die Gewandstudien beschränkt, zu denen sich die Nazarener regelmäßig saßen (Abb. 21 und 22), und sich erst 1818 wieder eingestanden, daß er erneuten Aftstudiums bedurfte. Er hatte bamals eine getuschte Federzeichnung "Christus und Magdalena" unter händen. Sie zwang ihn zum erstenmal wieder zu "ausführlicher" - um den Ausdruck seiner Mutter nachjedoch handelte es sich nicht um vorüber- zusprechen --, d. h. bis in die Einzelheiten gehende Arbeitsunfähigkeit, sondern um seine gründlicher Arbeit, worauf es bei dem

breiten und schnellen Malen al fresco nicht Bilbern den fünftlerischen Ausdruck zu verangekommen war. Die beiden Rorper miß- leihen, ber feinem Geifte vorschwebte. Baufig langen ihm gänzlich. Aber gleich darauf fah er seine herrlichsten Erfindungen wie griff Overbeck ein, und wir wissen, wie sehr er das Zeichnen nach dem Modell verurteilte, wie er wirklichkeitstreue, individuelle Formen und Farben sogar als dem Geist der Kunst zuwider erklärte. Gefährlicheres hatte Beit nicht begegnen können. Denn er neigte ohnehin zu einer gewissen Nachlässigkeit im Studium und war zudem jett

Abb. 39. Joseph Roch. Bleiftift = Beichnung. (?) Im Befite ber Frau von Longard gu Sigmaringen.

wirklich ermattet. Es scheint benn auch feiner großen Mühe bedurft zu haben, um ihn von seinen Mobellen abzulenken und in Overbecks neuen Komponierverein zu ziehen. Schnorr und später Führich mögen als Mitglieder dort manche Anregung erhalten haben; für Beit, ben Ideen im Überfluß durchwogten, bedeutete die Teilnahme Schlimmeres noch als bloße Beitvergeudung.

Nachhaltig in seiner Künstlerkraft geschwächt, qualte er sich in den Jahren, die

jenen wunderbar edel gedachten Christusfopf (Abb. 23; dazu Abb. 24) durch die Unbeholfenheit seines Stiftes fast zur Karifatur werden, und darüber erlahmte ebenso der Schwung seiner Seele. Eine Schen überkam ihn, auch nur nach dem Pinsel ober Stifte zu greifen. Bersuchte er dennoch zu arbeiten, so murden das Ergebnis zu-

> weilen Entwürfe, die durch das Banale der Komposition, das Dilettantische der Zeichnung und den seelenlosen Ausbruck der Besichter, besonders der Augen er-

ichrecken.

Anderthalb Jahre hatte Beit für seine Dantefresten vorgesehen; sechs sind ihm unter dem Drucke seines seelischen Zustandes und der Abnahme seiner Schaffenstraft darüber vergangen.

Ma chi pensasse al ponderoso tema E l'omero mortal che se ne carca, No' l' biasmerebbe se sott esso trema.

Mit dieser Strophe Dantes selbst hatte Beit seinem Bruder am 27. Mai 1818, boser Ahnungen voll, seinen Entschluß zu bem Werke gemeldet. Schon die technischen Schwierigkeiten waren derart, daß er sie kaum bewältigen konnte: denn es betraf den Schmuck einer Decke und der Wölbungen von ihr zu den Wänden hin. Gang naiv hat er fie bemalt, als wären es gerade, aufrechte Flächen. Der Stoff widerstrebte seinem Gestal-

tungsvermögen nicht weniger. Sein Vorgänger Cornelius hatte den richtigen Weg eingeschlagen, als er Dantes Vorstellungen vom Himmel durch Gruppen und stark bewegte Massen von Engeln und heiligen auszudrücken unternahm. Beit war überhaupt nicht oder noch nicht imstande, Massen zu bilden und zu beleben; er mußte notgedrungen die Ibeen des "Paradiso" wieder in einzelnen Figuren zu verkörpern suchen, wie Dante selbst es beliebt hatte. Dabei geriet er allen Vorsätzen zum Trot in enge Abauf 1819 folgten, vergeblich, feinen inneren hängigkeit von bem Dichter, und die über-

finnlichen, fleisch- und blutlofen Beiligen | zu erfüllen, bas ihm auch ein enger Anund Megorien des Himmels und der schluß an Dante gestattet hätte. Nur von Scholastif hielten ihren Einzug in die Villa. der Wölbung gegenüber der Eingangsthüre Veit erschrak vor ihnen. Waren ihm doch schaut bis heute in unversehrter Frische schon die gewöhnlichen Gebilde seiner Phan- eine Gruppe hernieder, über die alle Reize



Ubb. 40. Die unbefledt Empfangene. Ölgemälbe. Darmftabt, Großherzogliche Sammlungen.

tafie allzu leblos und lyrisch angehaucht. seiner Runft ausgestreut sind. Beatrice Das "Kinderverlangen" peinigte ihn, "etwas recht Wütendes" zu malen, und er verstieg sich damals sogar in einer "Anwandlung von Laune" zu einer Stizze raufender Knaben (Abb. 25). Dennoch wagte er seine Fresten nicht einmal mit dem geringen Maße irdi-

und Dante schweben vor Constanze und Piccarda. Die Anmut ihrer Formen, die Bartheit der Auffassung schmeichelt sich ein, warm leuchten die Farben. Aber Beit tonnte sich auf dieser Sohe nicht behaupten. Bald schon werden die Farben matt und schen Lebensfeuers und finnlicher Schönheit matter, die Gruppen find ohne inneren

Busammenhalt, die Charafteristif ist wenig wissen von dieser größten Sünde gegen differenziert und zu unentschieden. Schließlich wie gebannt von der Gedankenwelt, die genug des Unmalerischen blieb noch übrig. in dem Gedichte beschlossen ist, heftete er sich derart an Dantes Vorstellungen, daß winnderer der Anfänge des Werkes, äußerte

er nicht einmal den Mut hatte, außer sich 1823 durchaus ungehalten darüber.



Abb. 41. Der Schilb bes Achilles. Golbgehöhte Beichnung. Frantfurt, Stabeliches Inftitut.

Kaiser Karl und einem einzigen andern | Philipp selbst, durch ewiges Umändern ge-Beiligen eine ber vielen Geftalten zu feten ober auf dem Boden zu lagern; er reihte Beit lang wich er sogar dem Drängen

reizt und sich des Migerfolges bewußt, war mehrfach baran, die Arbeit im Stiche zu fie alle langweilig nebeneinander. Eine lassen. Endlich, im Sommer 1824, legte er die lette Hand baran (Abb. 26-28). Friedrich Schlegels, den symbolischen Auch das einzige Bilb außerdem, an dem Charakter der Dichtung vorzukehren. Aller- er nach 1819 noch gearbeitet hatte, eine dings brachte ihn sein künstlerisches Ge- "Judith" für den Freiherrn von Quandt,



Abb. 42. Ausschnitt aus bem "Schilb bes Achilles".

sicher mißraten.

hinaus in die Einsamkeit des Lateran-Gebietes, betreten wir den verwilderten Garten, das verfallende Haus, und flutet dann plötzlich nach Öffnung der spinnwebüberzogenen brochen. Er klagte der Mutter seine Un-Läben das Tageslicht durch den kleinen fähigkeit und Trägheit. Maffimis Absicht, Raum, den Beitischen Simmel erschließend, von dem absonderlichen, aber lebensprühen-

lieferte er erst 1823 ab; sie soll viel ge- Einfachheit der Weltanschauung und die lobt worden sein, war jedoch in der Farbe adelige Frömmigkeit, die mitten aus den vielen Zeichen von Unkraft und verfehlter Wandern wir heute zu der Billa Massimi Anstrengung siegreich über alle Prüfung leuchtet. Schon Beits Freunde wurden durch sie zum begeisterten Beifall genötigt.

Beit selbst dagegen schien gänzlich ge-



Abb. 43. Unlage gu bem "Fadellauf". Bleiftift = Beichnung. Maing, Städt. Gemalbe = Sammlung.

so ergreift uns unwillfürlich heilige Rührung. Dort oben in der Mitte die hehre stille zu ihren Füßen, und an den Wölbungen entlang die himmelssphären von der Begrüßung des Dichters durch die Frauen, die im Widerstreit des Lebens fielen und doch die Krone der Seligkeit erhielten, bis zu dem Augenblick, da Dante niedergesunken Leiden dies alles geworden ift, und wir bewundern die Reinheit der Gesinnung, die träge von fremder Seite wurden ihm nicht

den Roch unter seine kaum bewegten himmelsfresten Dantes Fegfeuer und hölle malen Maria, lobpreifend St. Bernhard und Dante ju laffen, erbitterte ihn; tropdem beharrte er dabei, nicht selbst die Fortsetzung zu übernehmen. Die Mitwirfung von Begas, des späteren Berliner Atademikers, der bei ihm studiert hatte, wies er zurück, wie er denn überhaupt keinen der Jüngeren zu sich heranließ, mochten sie ihm gleich mit ift vor dem Apostelfürsten, dem Träger der Berehrung Ludwig Richters begegnen. Schlüffel. Wir erinnern uns, unter welchen Luise Seidler, seine Künstlerfreundin, war schon im Sommer 1823 fortgezogen. Auf-

mehr zu teil, weil kein Berlaß auf ihn bes Versiegens seiner künstlerischen Schaffens-war; auch ging der römischen Gesellschaft luft entwichen war. Und als wäre sein soeben ein neuer Stern in dem Genre- Maß auch damit noch nicht voll gewesen, maler August Riedel auf. Größeres ohne zwang ihn das Schicksal vermöge ber Urfeften Auftrag zu beginnen, mochte er sich beit an den Fresken, ihn, den mitten im nicht aufraffen, und so sah er unentschlossen Strudel des kurialen Treibens Befindlichen, dem Nahen von Nahrungsforgen entgegen. alle diese Jahre ununterbrochen auf die zorn-Es war ihm zu Mute, als hatte er fich bebende Stimme Dantes, bes großen Barners unberufen in das Haus ber Kunst gedrängt. und Richters seiner Kirche an der Pforte Er war mude geworben, mube burch bie ber Neuzeit, zu hören. Er warb an feinem



Abb. 44. Unlage gu bem "Fadellauf". Bleiftift=Beichnung. Mainz, Städt. Gemälbe = Sammlung.

Kämpfe um seine Kunst, mude auch durch die um seine Weltanschauung.

war gewiß im Grunde nur derselbe, den die meisten religiös erzogenen Männer an der Schwelle ihrer Lebensreife durchzustreiten haben. Aber traf ihn der Zwiespalt bei seinem weichen Wesen ohnehin schon ärger des Streites noch dadurch gesteigert, daß Seine Mutter verstand ihn richtig, wenn aller Frohmut aus Philipps Bruft infolge fie urteilte: "Gebuld und Gehorsam zu

Glauben nicht irre, aber nur um fo tiefer schnitt ihm der Widerspruch ins Herz zwischen der kirchlichen Praxis, wie er sie zu Rom beobachtete, und seiner germanisch-lauteren Der Rampf um seine Weltanschauung Auffassung von der Kirche und dem Christentum. Wandte er sich dann hilfesuchend mit seinem Dichter rudwärts zu seiner deutschen Nation, der gotterkorenen Hüterin der Kaisermacht, so schnürte ihm der Anblick der reaktionären Zwingherrschaft dorten als viele andere, so wurde die Heftigkeit die Brust gleich schmerzlich zusammen. predigen, scheint jest auch den Besten unter Künstler eingegangen war, bewahrten ihn

ben jungen Männern unwürdig." vor einem unzeitigen Entschluffe, bem viel-Als Beit noch jünger war, hatte er leicht eine Beimischung von Luft am Müßig-



Mbb. 45. Der heilige Beorg. Elgemalbe. Bensheim a. b. Bergftraße, Pfarrfirche.

gemeint, Priefter werden zu muffen, um thun nicht fremd gewesen wäre. So blieben sich theologische Alarheit und innere Ruhe zu erwerben. Verpflichtungen, die er als Wurzel nach waren, "wildgewachsene Theo-



Abb. 46. Die Aussehung Mofis. Olgemalbe. Frankfurt, Stabeliches Inftitut.



Mbb. 47. Judas Mattabaus. Bleiftift= Beichnung. Maing, Städt. Gemälbe = Sammlung.

er sich auch fernerhin der Kirche; "ultramontanisch" aber dachte er nicht, und neben dem Pilger blühte der "Rittersporn". "Der Militär schlug ihm noch oft in den Nacken" -- seiner Mutter sehr zur Klage. Sie wußte nicht, wie sie seine Haltung schelten sollte — "deutsch rebellisch katholisch ober catolicamente rebellisch und christianamente beutsch". Friedrich Schlegel wehrte ihr den Tadel: Philipp sei "so männlich jung" und "auf so menschliche Art christlich", daß er darin recht mit ihm zusammenfühle.

Die "jugendliche Sehnsucht" nach bem Prieftertum verging, die nach einem Beim und Weibe erwachte. Dorothea nahm fofort wahr, in welch erregte, gerührte chen Philipp versette. glaube, er würde sich gleich zu heiraten entschlossen haben, wenn fich eine Braut gleich hätte finden lassen. Mir scheint, als ob ihn folche Gedanken, ohne bestimmten Gegenstand, jett ziemlich oft beschäftigen, und mir wird etwas bange por Ubereilung und Täuschung." Die Hoffnung mag ihr damals geschmeichelt haben, daß er und henriette von Rheben einander finden würden. In derseiben Zeit aber, es war im Winter 1819 auf 1820, wählte er schon ein blutjunges Mädchen von 14 Jahren, das er am 15. August 1821 heimführte. Karoline Bulini, die Tochter feiner langjährigen Sausleute. Sie war nach der Charakteristik der Schwiegermutter "eine recht angenehme, unbefangene Römerin", nach dem Urteil Luise Seidlers "ein sinniges Wesen", mit jenem Takt und teilnehmen= bem Berftändnis begabt, die ein liebendes Weib so leicht entfaltet (Abb. 29). Die Vorsehung fügte es, daß Beits Frau ihm vorerst nicht einmal eine behagliche Häuslichkeit zu bieten vermochte. Beide Gatten erfrankten bedenklich; im Haushalt gab es un= erwartete Sorgen, die Zahl der

logie", um seine eigenen Worte dafür zu Kinder mehrte sich rasch. Aber ein treues Weib gebrauchen. Fromm und bankbar beugte ift Raroline ftets gewesen, sie hat für ihre Rinder gelebt, und die Freunde des Beitischen Hauses haben ihrer stets mit Berehrung gedacht. Freilich konnte sie dem Gatten in den ersten Jahren und selbst Jahrzehnten nicht geben, was er in der Che schmerzlich suchte: sie war noch zu jung und in zu bescheibenen Verhältnissen aufgewachsen, um zu begreifen und zu würdigen, was in seiner Seele wühlte, welche Qualen er als Rünftler litt und unter welchen Rämpfen er als Mensch und Christ sich müde stritt. Weder stützen noch zurechtweisen konnte sie ihn. Er hat allein mit sich fertig werden müssen.

Beits Mutter war schon 1820 wieder abgereist. Kurze Zeit wirkte, noch in seinem Stimmung die Taufe von Overbeds Gohn- Bochgeitsjahre, ber Berfehr mit bem Freiherrn vom Stein und beffen geistvoller Tochter, die nach Rom gekommen waren, wohlthätig auf ihn ein. Er malte ein Bildnis der hübschen jungen Dame, von dem alle "hingeriffen" waren. Stein felbst hatte ihm geseffen. Dann floh Beit aufs neue in die Campagna. Nur Tage leibenschaft= licher Sehnsucht nach Deutschland führten ihn zur Arbeit gurud, damit er end. klarter und weiterer Sinn erfaßte, glattete

In Leid und Kampf, in Unruhe und Schwanken vergingen Philipp so die Zeiten, bis er das dreißigste Lebensjahr überschritten hatte. Der Eintritt in das Mannesalter gab auch ihn sich wieder.

Hatte bas Rom bes Kirchenstaats in dem jungen Herzen Aufruhr geweckt, das "ewige" Rom, das erst des Mannes ge-



Abb. 48. Mofes beim Rampfe gegen bie Amaletiter. Bleiftift = Beichnung. Maing, Stäbt. Gemalbe = Sammlung.

lich seiner Pflichten in der Villa ledig werde. Niebuhr bemühte sich um einen Auftrag für ihn im Kölner Dom. Aber gleich darauf wehrte der Unstete ab und erklärte sich wieder an Rom für immer gebunden. Er begann wie in den erften Jünglingsjahren zu dichten — Berfe voll schmerzlicher Melancholie, die seiner Mutter Novalis ins Gedächtnis riefen. -

die Wogen. Und hatte Dante ihn zuerst verwirrt und aufgereizt, so ward er ihm mit zunehmender Lebenserfahrung und allgemach fühlerer Weltbetrachtung ein Führer zum Frieden.

heiß hatte des Lebens Sturm den jungen Künftler umbrauft und ihn gar vom Rosse gehoben, auf dem er schon zuversichtlich bahergesprengt tam. Gine Weile lang blieb er wie tot auf dem Felde liegen. Dann aber fühlte er, daß er den Fall über-



Abb. 49. Die beiden Marien am Grabe. Feder = Beichnung. Stift Neuburg. Im Befite bes Freiherrn von Bernus.

standen hatte, rectte sich, schwang sich wieber aufs Roß und ritt aufs neue vorwärts.

Im Jahre 1827 besuchte Abbé Noirlieu seinen alten Freund. Führich und Steinle, welche die besten Maler der jüngeren Nazarenischen Schule werden sollten, wanderten nach Rom und eine Anzahl junger Künstler und Gelehrter außerdem. Biele davon pflogen wöchentlich mehrmals litterarischer Unterhaltung bei dem Bildhauer Lotsch. An anderen Abenden wurde bei Steinle oder in der Familie Bunsens Musik getrieben. Beit gewann jest wieder Interesse an solchen Dingen. Bei Lotsch las er selbst vor, abwechselnd aus des Grafen Stolberg Geschichte der Religion Jesu Christi und Shakespeares Dramen. Mit seinem feinen, sorgfältigen Stifte hat er manche aus dem Areise auch gezeichnet: von Theologen den späteren Berteidiger des

mann und den Aachener Schmitt, den Bildhauer Eberhard und den Bergolder Thomas, auch Ferdinand Platner, den Stifter der Bibliotheca Platneriana im deutschen archäo= logischen Institut zu Rom (Abb. 30-38). Möglicherweise rührt ebenso der köstlich charakterisierte Ropf des alten Roch aus diesen Jahren her (Abb. 39).

Sofort, als Beit wieder hervortrat, wurde er auch wieder beachtet. Das Städelsche Institut in Frankfurt a/M. erteilte ihm, Overbeck und Schnorr, den drei Häuptern bes Komponiervereins, Aufträge, einen erhielt Beit aus Berlin, andere aus Privatfreisen. In Rom selbst wandte man sich wieder an ihn. Er hatte seit dem Jahre 1824 nur einen kleinen, fehr einfachen "Unklopfenden Chriftus" gezeichnet, Rhedens oder Dr. Ringseis zuliebe, denen er ihn schenkte. Es ward ihm schwer, aufs neue Größeres zu leisten. Ein "Christus am Ölberg", der heute in der Drei-Königs-Hermefianismus und Bonner Professor kapelle des Naumburger Domes aufbewahrt Braun und die Brüder Müller, von denen wird, sein erster Versuch wieder in Öltechnik, Georg Bischof in Münfter wurde, von ift ein schwaches Bild nach Komposition wie Kunftgenossen die Maler Tunner, Koop- Ausführung — ein Denkmal mehr noch des Verfalls als frischen Arbeitsbermögens. Aber dabei ist es nicht lange geblieben.

Schon auf dem Vorplate unseres deut= schen Palastes Caffarelli zu Rom, schmerzlicher noch auf der Höhe San Pietros in Montorio empfindet man die rohe Wirkung der zierlosen Backstein = Fassade von Ara Coeli am Rapitol. Das Auge wünscht fich, daß sie wenigstens wie diejenige anderer römischer Kirchen derselben Art mit einigen Mosaiten geschmückt sein möchte. Beit ent= warf im Jahre 1827 einen entsprechenden Plan, ich weiß nicht, auf wessen Anregung. In der Mitte des Giebelteils der Front follte eine Madonna thronen, zwei kerzentragende Engel in weißen und fechs in bunten Gewändern sollten sie umgeben, je vier Heilige zu beiden Seiten stehen. In der Thorfüllung über der Mittelthüre wünschte er in Halbfigur Christus mit zwei Engeln und über jeder ber beiden Seitenthuren zwei Evangelisten mit ihren Symbolen. Christus und Maria in Sonnenglorie, im übrigen ein blauer Hintergrund. Bunsen vermittelte mit den Franziskanern, die den Dienst in der Kirche versahen; aber es erhoben sich Schwierigkeiten, die eine Entscheidung verhinderten.

Inzwischen übertrugen die französischen Nonnen in San Trinità del Monte am Pincio dem Meister die Ausführung zweier Altargemälde: das eine sollte die Unbesleckte Em-

Mariens, pfängnis das andere das Herz Refu verherrlichen. Es galt die Lieblings= fulte einer neuen Bewegung im firchlichen Leben, die unter dem Einflusse des franzöfischen Katholizismus foeben fich ausbreitete, dem deutschen Rünft= ler aber noch wider= îtrebte. Eine Anderung des Auftrags war nicht zu erhoffen. Beit lehnte schließlich das Herz Jesu-Bild ab, weil er es nicht über sich brachte, eine menschliche Gestalt zu malen, die bas eigene blutige Herz sich vor

die Bruft hält. Die "Unbefledte Empfängnis" bagegen nahm er an.

Dieses Bild, sein erstes großes Olbild überhaupt, abgesehen von jener "Religion" für die Fürstin von Hohenzollern, ist oft gepriesen worden und dem Aunsthistoriker Förster sogar vorgekommen wie eine Vision. Thatsächlich trägt es die Spuren langjährigen fünstlerischen Verfalles gleich bem Bilde in Naumburg deutlich an sich. der Farbengebung ift es für ein Werk Beits unbegreiflich roh, ungestimmt und ohne Übergänge. Bor einer grellen, übergroßen und den Hintergrund nahezu füllenden Sonne fteht die Jungfrau, in ein dunkelblaues Gewand gehüllt, auf dichtem Gewölke. Diefes ballt sich um das Gestirn, ohne seinen Strahlen Durchtritt zu gewähren. Unter ihm hängt zu ben Fußen Mariens bie Raum schimmern um sie her Mondsichel. aus dem nächtlichen Dunkel Berge und Meer. Zwei große Engel halten schwebend Krone und Lilie über die unbeflect Empfangene; ein paar Cherubim lugen aus den Wolken. Maria selbst gewährt einen unglücklichen Anblick. In ihren Gewändern steckt kein Körper. Die Schulter- und Halspartie ist unnatürlich. Die Arme sind burch den engen Mantel in der Bewegung behindert. Und mit ihren vorwärtsgebogenen Anieen scheint sie nieder zu schweben wie in blaffer Furcht zu fturzen. Wohl aber find



Abb. 50. Bleiftift. Stubie zu Abb. 49. Mainz, Städt. Gemälbe = Sammlung.

Einzelheiten der Farbe wieder wahrhaft erfreulich. Der Künstler hat das Bild später mit geringen Anderungen für Darmftadt (Abb. 40) und auch sonst noch wiederholt.

Das Wichtigste für Beit war nunmehr, daß er in eine neue Umgebung mit neuen Anregungen und in eine Stellung kam, die irrte er ziellos versuchend umher.

ihm zugleich Künftlerverkehr in Fülle verbürgte.

Da erhielt er von Frankfurter Freunden im Frühjahr des Jahres 1829 die Ankundigung, daß ihm ein Ruf an die Spite bes neugegründeten Städelschen Instituts bevorstehe, ben Overbed soeben abihn zu selbständiger Thätigkeit zwang. Die gelehnt hatte. Beit geriet darüber zunächst Schaffenskraft war zuruckgekehrt, aber noch in lebhafte Unruhe. Go gang gewöhnt, Er nur sein eigenes inneres Leben zu leben,



Mbb. 51. Aft = Stubie. Darmftadt, Großbergogliche Sammlungen.

mußte sich auch als Künstler wiederfinden. Und diesmal war das Glück ihm zur rechten Stunde günstig.

V.

Seit dem Jahre 1825 machte Cornelius den Schlegels bald diese, bald jene Aussicht für ihren Sohn auf einen Auftrag in München. Beit selbst wünschte sich dort eine Akademieprofessur, als ein sicheres

auch in der Kunst aufzunehmen und zu pflegen, nur was ihn selbst befruchtete und erfreute, hat er gefürchtet, daß die Leitung einer Galerie ihm Sorgen aufbürden werde, die er nicht zu tragen verstehe. Aber die Rücksicht auf seine zahlreiche Familie ver= bot ihm, von vornherein abweisend zu antworten. Zugleich erinnerte ihn seine großgesinnte Mutter, welch eine Stellung er den Nazarenern als Haupt der Frankfurter Kunstschule in deren Vaterland selbst erobern könne. Christian Brentano, der Umt ohne sonderlich störende Pflichten, das Bruder des Dichters, vermittelte vorteilhafte Gehaltsbedingungen und die Zusicherung einer anscheinend kaum begrenzten Bewegungsfreiheit. So erfolgte im Dftober des Jahres 1829 auf das förmliche Anerbieten sofort seine Zusage. Winter und Sommer vergingen noch über der Vollendung der "Unbefleckten Empfängnis". Im September des Sahres 1830 jedoch traf er mit seiner Frau und fünf Kindern in Frankfurt ein, wo Großmutter Schlegel im Günderodeschen Hause bereits mit der Einrichtung beschäftigt war. Sie verweilte, seit dem Januar 1829 Witwe, von nun ab bis zu ihrem Ende bei dem Sohne.

Die Frankfurter Verhältnisse schienen vorzüglich in konfessioneller hinsicht schwierig. Frankfurt war eine evange= lische Stadt; starken Einfluß besaßen die Juden. Wenn tropdem in Beit der Bertreter einer ausgesprochen katholischen Malerschule berufen wurde, so dankte er das einmal dem Mangel einer ähnlich bedeutenden andersgefinnten Schule, ebenso sehr aber der gesellschaftlichen Hochschätzung, deren sich mehrere katho= lische Familien in Frankfurt erfreuten, und der Rücksichtnahme auf die katholischen Bundestagsgesandten bort. Die Bufälligkeit dieser Umstände stellte an den durch sie Emporgetragenen peinliche Forderungen. Aber Beits Natur war innerlich reich genug, um auch hier den Takt zu bewahren: ein Charakter von tief personlicher Religiosität, besaß er die heilige Achtung vor jeder fremden Überzeugung, deren er hier bedurfte. So kam es, daß die leise Scheu, mit der man ihn erwartet hatte, nach seiner Ankunft sich rasch in herzliches Ver= trauen wandelte. Nur einem Manne blieb er fremd, der durch fein Ratho= lisieren ihm scheinbar am verwandtesten dachte: Friedrich Böhmer, dem ausgezeichneten Sistorifer.

Schwieriger als die Frankfurter in ihn fand sich Beit in die Frankfurter. Allzu lange hatte er schon die alles Kleinliche zurüchträngende Wirkung, die ruhige Sammlung und die Bedeutsamskeit des römischen Lebens in sich ersahren. "Der Eindruck, den mir die Berhältnisse der deutschen Baulichkeiten und selbst die Gegenden machen,"



Abb. 52. Einführung ber Rünfte burch bas Chriftentum. Fresto-Gemalbe. Frantfurt, Ctabeliges Infitiut.



äußerte er sich am 10. November gegen seinen Bruder, "ift noch immer fo, als fönnte man, wenn man nur die Beine aus. ftredte, über Dächer. Bäufer, Städte und Berge mit Leichtigkeit hinwegschreiten, so daß es mich doppelt wundert, daß die Leute für so furze Beit und fo engen Raum so umständlich thun. Es wird einige Beit toften, bis ich diesen Maßstab verliere." Seinen besonderen Unwillen erregte es, daß seine Umtsgeschäfte wider Erwarten kaum zu eigener Arbeit fommen ließen, wodurch er auch finanziell in forgenerregender Weise geschädigt wurde. Bald traten Widrigkeiten mit dem Verwaltungsrate dazu. Die wenig geschickte Organisation des Instituts hatte die Entscheidung über die Ankäufe und Aufträge ber Galerie in die Sande der Runftbilettanten bes Verwaltungsrates gelegt und dem Leiter der Galerie nur geringen Einfluß darauf eingeräumt. Auch waren die Lehrstellen der mit dem Institut verbundenen Runftschule, obwohl der Aufficht Beits untergeben, ohne Anfrage bei ihm besett worden. Sogleich befürchtete er eine Beeinträchtigung seiner

Absichten mit bem Institut und empfand dies im voraus mit Künftlerleidenschaft. Seine Mutter hatte die größte Mühe, ihn über diese Schwierigkeiten hinwegzuleiten. Das Aus= harren fiel, wie sie selbst klagte, seinem "stillsinnigen, bescheiden sich zurückhaltenben, lieber gehorchenden als befehlenden Sinn nicht leicht". Er schalt auf Frankfurts Armut an fünstlerischer Anregung als bei feiner großen Geschichte unbegreiflich, fühlte sich durch die Amtsgeschäfte "im Innern sehr gestört und gehemmt" und erklärte sich auf einen "äußersten Vorposten" geschickt: das Beimweh nach seinen Gesinnungsgenossen brenne ihm "unaus= löschlich" im Herzen. -

Einige Wochen barauf versicherte Beit gehobenen Mutes, daß er zwar die gute Sälfte seiner Zeit noch immer in Gedanken zu Rom weile, wo er sechzehn Jahre gelebt hätte, aber darum in seinem neuen Wirfungsfreise nicht unbefriedigt fei. Der Verwaltungsrat hatte sich bereit gezeigt, einen ganzen Rreis biblischer Bilder nach seinen Vorschlägen zu vergeben. Die erften Schüler stellten sich ein, und hätte Beit nicht ab-



Mbb. 54. Mittelfelb bes Fresto Mbb. 52.

eine Sezession Duffelborfer Runftschüler zu ihm, mit Rethel an der Spite, erfolgt. Mehrfache Besuche römischer Freunde, bas Wiebersehen alter Bekannter am Rhein, die herzliche Wiederanknüpfung der Beziehungen zu seinen Berliner Verwandten heiterten ihn auf. Erneute Pflege der Musik mit Felix Mendelssohn, der monatelang in Frankfurt blieb und dem älteren

Mbb. 55. Studie gur "Religion" in Abb. 52. Bleiftift= Beichnung. Mainz, Städt. Gemälde = Sammlung.

Gedankenaustausch mit Clemens Brentano ließen ihn sogar seine Ginsamkeit als Rünftler vergessen. Und nun gewann er auch wieder Muße zum Malen.

Beits künstlerische Thätigkeit in Frankfurt begann mit einer schmerzlichen, aber heilenden Krisis. Durch seine anschmiegende Art war er seinen natürlichen Gaben untreu geworden, um dem minderwertigen Ideale Overbecks nachzugehen. Aber schon feine "Unbeflecte Empfängnis" bewies, baß es auf diesem Wege keine Entwickelung für des heiteren und fo einfachen Daseins-

gewehrt, so ware schon im Jahre 1831 ihn gab. Bor einem Seitenstück zu ihr, einer ebenfalls noch in Rom angelegten "Himmelfahrt Mariens", brach Clemens Brentano in ein rückhaltloses «Pfui Teufel» aus. Diefer Mann, der damals von Runge mit so großartig bewundernden Worten als dem "tieffinnigsten und unmittelbarften Künstler der neueren Zeit" gesprochen hat und Schwind und Schnorr fühnlich neben Cornelius stellte, konnte nicht gemäßigter Better schwärmerisch anhing, sowie der über Beits augenblickliche Kunstweise reden.

Und dieses «Pfui Teufel» Beit zerriß sein wirkte. Bild und that noch öfter desgleichen. Schon glaubte ihn seine entsetzte Mutter in die Zustände der zwanziger Jahre zurückgefallen; aber diesmal war es viel= mehr ein Übergang zu einer neuen Beit gesunden Schaffens. Ein verzehren= der Arbeitseifer beseelte ihn. Es gab Wochen, da er "wie ein Beseffener" vor der Staffelei verharrte, bis zur Erfrankung.

Beit hatte für das neu errichtete Gebäude bes Städelschen Instituts den Deckenschmuck des Antikensaales und die Ausschmückung der Aufgangstreppe übernommen; nach seinen Entwürfen follten bort fünf, hier eine Darftellung aus dem Altertum ausgeführt werben. Der antike Stoff wirkte befreiend auf ihn; er trat unbefangen an ihn heran, weil er sich

noch nie mit Ahnlichem beschäftigt hatte, und bethätigte sich mit soviel Freude daran, daß er selbst schließlich von seinem Werke befriedigt war. Bis Ende 1832 und sogar noch 1833 begegnen wir ihm immer wieder darüber.

Griechenland hatte Beit seit früher Jugend angezogen, und wie es wenigen von uns beschieden ift, war er vom Beifte des alten Hellas durchdrungen. Wundersam mischte sich nun in seinen Entwürfen antike Grazie mit driftlich = germanischem Leben. Oft schauen uns plötlich aus diesen Bildern

ihrem wehmütigen Ernste entgegen. Immer handel auf dem Markte und endlich der aber find die Motive schlicht und entsalten Krieg. Zweiter Kreis die Beschäftigung fich klar und mühelos vor dem Betrachter. des Candlebens, Ackerbau, Biehzucht, Bein-Hay trut und mugeros vor dem Setrucker. Des Lundredens, Aucroun, Sechzuck, Sein-Homer war nicht umsonst des Künstlers lese. Drittens ein fröhliches Fest mit Ges Lehrmeister geworden. Beit hatte in ihm sang und Tänzen. Den Mittelpunkt des über die Grenzen und Aufgaben der eigenen Schildes bildet die alles erleuchtende Sonne

genuffes der Alten nordische Menschen mit beginnend mit dem Hochzeitszug, der Rechts-



Abb. 56. Studie gur "Stalia" (urfprünglich als Roma geplant). Bleiftift=Beichnung. Maing, Stäbt. Gemälbe = Sammlung.

Runft im Gegensate zur Dichtkunft noch nebst den himmelszeichen, die den Wechsel weit richtigere und tiefere Erkenntnisse ge- ber Jahreszeiten andeuten, und das Ganze funden als bei seinem früheren Ringen mit wird am Rande durch das Meer umschlossen. Dante. Als unvergleichlich in der Hinsicht hat er stets die Beschreibung des Achilles-Schildes bewundert. Er wählte ihn zum Vorwurf für das Mittelbild der Decke. "Das Gebicht zerfällt in drei Kreise. In tischen Auffassung gestaltet fich ber Schild bem erften die Beschäftigung der Städte, des Achilles im höheren Sinne zu einem

Es ist bekannt, daß nach der Vorstellung der Alten die Erde flach gebildet war, von dem endlosen Meer, dem Sinnbilde der Ewigkeit, umströmt, und nach dieser poe-



Abb. 57. Italia. Linker Flügel bes Fresto Abb. 52. (Rarton in bem Großherzogl. Mufeum zu Karlsruhe.)



Abb. 58. Germania. Rechter Flügel des Fresto Abb. 52. (Karton in dem Großherzogl. Museum zu Karlsruhe.)

großartigen Bilbe ber ganzen Erde mit uns burch ihre Nichtausführung eine ber ihren Bewohnern und ihrem verschieden- schönsten, wenn nicht die schönste Offenartigen Treiben und Leiden." So hat barung bes Beitischen Runftlertalentes ent-Beit selbst Homers Beschreibung knapp zufammengefaßt. Er bildete sie jett mit liebevoller Vertiefung nach (Abb. 41 u. 42). Dädalus heftet dem Farus die Flügel an; Schilderung entzieht.

gangen ist (zwei davon Abb. 43 u. 44). Es ruht über ihnen jener Zauber einfacher Anmut und jener geheimnisvolle Ringsumher plante er vier Einzelgruppen: Reiz ber Erfindung, der sich zerlegender



Abb. 59. Serr bon Gunberobe. Bleiftift=Beichnung. Maing, Städt. Gemälde = Sammlung.

Penelope webt mit den Dienerinnen das Gewand und Athene tritt ihr ratend gegen= über; Prometheus formt ben Menschen; Thetis erbittet von Sephästus die Rüftung für Achilles. Die Farbenstiggen dazu scheinen im Besitze des Frankfurter Rünftlervereins erhalten zu sein. Die Zeichnung für das Treppenhaus, ein "Fackellauf", kam nicht über die erften Unlagen hinaus, wie denn aus der ganzen Ausschmückung des Bebäudes aus mir unbekannten Gründen nichts geworden ift. Die Anlagen laffen erfehen, daß

Der Ginfluß ber Antike fam sogleich auch den Gemälden kirchlichen oder bib= lischen Inhalts zu gute, die Beit in diesen Jahren in Angriff nahm. Er ftreifte die Einwirkungen anderer ab, schuf seine Bilder ohne Absichten, die der Kunft fremd find, bloß aus der stillen Stimmung der Seele heraus und schmückte sie mit all den Zügen liebenswürdiger Menschlichkeit, an denen sein Inneres so reich war.

Lassen wir eine durch Schüler ausgeführte Kreuzigung in der Pfarrkirche zu Camberg und ein ober zwei nicht mehr nachweis= bare Tafelbilder mittlerer Größe außer acht, so war das erste Hauptwerk Beits zu Frankfurt ein heiliger Georg für die Pfarrkirche zu Bensheim (Abb. 45). Vielfach beschädigt, gibt es heute nur allmählich einen Eindruck von dem, was es dereinst war. Die ganze Seele des Gemäldes ruht in dem Ropfe des Beiligen.

Beit besaß nicht die Mittel in sich, jene Berkörperung männlicher Kraft und männlichen Mutes hervorzubringen, als welche die driftliche Legende fich Sankt Georg benkt. Aber was sein Herz bewegte an Vorstellungen feuscher, verklärter Schönheit und an Eindrücken träumerischer Melancholie, das versuchte er in diesem Jünglingskopfe Geftalt gewinnen zu laffen. Das Begebnis felbst und was zur Charakteristik des Heiligen als Georg dienen mußte, ward darüber zur Nebensache. Nicht die Augengewählt worden. Und felbst das befreite, betende Beib im Hintergrunde, das außer Berhältnis klein gegeben ist, trägt nur wirkung insgesamt ist bas Bild zu trübe; bazu bei, die ruhig-andächtige, innig-ernste bemerkenswert ift es doch, daß der Maler Stimmung bes Bilbes zu erhöhen.

blicke bes Kampfes, sondern die ihm zunächst Bildes. Selbst Johannes hat keine selb-folgenden lasser Ruhe sind zur Darstellung ständige Geltung neben ihm. Sein und Christi Körper gehen in ein und demselben Farbenton zusammen. In der Farbenhier versuchte, den häßlich-braunen Be-



Ubb. 60. Der Buchhanbler Gimon Beit. Ölgemalbe. (Nach einer alteren Photographie bes herrn hofphotographen Met in Maing.)

Schlosses Johannisberg das Altarbild der Taufkapelle. Das Landschaftliche beherrscht die Stimmung. Über dem Jordanthal die heilige Stille des Morgens einer weltentlegenen Stätte. Chriftus entsteigt foeben bem Fluffe, das Haupt geneigt, die Bande niederwärts geöffnet wie bei dem Christus des Abendmahles von Leonardo. In ihm

Neben dem "Georg" entstand eine samtton zu vermeiden, den die Ölmalerei "Taufe Christi", heute in der Kirche des jener Jahre bevorzugte, und einen naturwahreren zu treffen, der dem dünnen, kühlen Licht der Morgendämmerstunde entsprechen sollte.

Das haupttafelbild dieser ersten Frankfurter Zeit wurde eine "Aussetzung Mosis" (Abb. 46). Beit scheint es im Berbfte 1835 vollendet zu haben. Bis dahin war ge-wöhnlich die Findung Mosis durch die allein sammelt sich aller innere Behalt des agyptische Prinzessin von den Runftlern bedie Schilderung prächtigsten Daseinsgenusses diente. Beit malte die das Kind aussetzende Mutter, wie sie es zum letzenmale in die Die südliche Landschaft glüht Wiege bettet. schon in abendlich dunkeln und heimlichen Wieder ist sie ein Hauptträger der Stimmung, die so lautlos und kon= zentriert ist wie je auf Tafelbildern Beits. Ganz in der Ferne erst lustwandelt die Prinzessin. Leider erscheint die Gesamtwirkung der Landschaft zum Teil zersplittert, indem Beit das Schilf des Vorbergrundes nicht, wie es unser Auge in der Natur fieht, in der Hauptsache als Masse und Farbenfleck gab, sondern einzeln Blatt für Dagegen steigert er gerade burch Blatt. Breite und Größe der Gewand= behandlung die Gewalt des Ausdruckes in der Mutter Mosis mächtig. Nie wieder hat er einem Weibe zugleich so heißes Leben und so viel Hoheit eingehaucht. Daß nur ein Mutterherz dieses Werk ganz zu würdigen vermöge, war das Lob, das seine eigene Mutter ihm barob spendete.

Uhnliche Stärke der Empfindung wie den großen Gemälden eignet auch einer ausgeführten Federzeichnung der "beiden Marien am Grabe" für die Kätin Schlosser und zwei kleinen Bleistiftentwürfen, die über die Anlage nicht hinausgekommen sind.

Der Held des einen dieser Entwürse ist Judas Makkabäus (Abb. 47), wie er vor dem Zusammenstoße mit Antiochus Eupator bei dem Schlachtgebet seiner Mannen kampsbereit sich wieder erhebt. Die slüchtige Zeichnung ist im einzelnen sehlerhaft, aber die Hell-Dunkel-Wirkung bereits vollkommen angedeutet.

Der andere Entwurf (Abb. 48) knüpft an die Erzählung der heiligen Schrift von dem Kampfe Josuas gegen die Amalekter. Moses war während des Kampses mit Aaron und Hur zum Gebet auf die Höhe eines Berges gestiegen. So oft er seine Hände emporstreckte, siegten die Jöraeliten; ließ er sie sinken, siegten die Amalekter. Da breitet er denn die Arme über die Kämpsenden ohne Unterlaß, und Aaron und Hur stügen sie ihm. Beit hat die Jdee, als sie ihm vor die Augen trat, mit ganz wenigen Stricken auf einem Stücke Fließpapier festgehalten. Sagt er in ihnen nicht

vorzugt worden, mit Exfolg von den bennoch schon alles? wie Moses, ermüdet, Benetianern, denen sie als Vorwand für mit einer letten schmerzvollen Anspannung die Schilderung prächtigsten Daseinsgenusses seiner Kräfte sich emporreckt, nicht bloß zum diente. Beit malte die das Kind außsetzende Gebete, sondern in der Erregung auch Mutter, wie sie es zum lettenmale in die drängend und führend?

Die "beiden Frauen am Grabe" sind ein reines Stimmungsbild, aber obwohl nur Zeichnung, von solcher Intensität der Töne, daß sie unwillfürlich fardig gesehen werden, und wieder so völlig anspruchslos im Ausdruck, daß sie bereits einem späteren, geklärteren Zeitalter der Kunst anzugehören scheinen (Abb. 49, dazu Abb. 50).

\* \*

War Beit mit diesen Bilbern und Zeichnungen sichtlich schon dem Gipfelpunkt seines Schaffens nahe gerückt, so erhebt sich für uns mit doppeltem Interesse wieder die Frage: wie es um seine technische Weiter=

bildung bestellt gewesen fei.

Sein Gefühl für die Feinheit der Farben, das sich zu Rom in den Fresken der Cafa Bartholdy und in dem "Triumph der Religion" verheißungsvoll angekündigt hatte, war unter dem Einfluß der Öltechnik und über dem Streben nach Leuchtkraft und Wärme der Farben stumpfer geworden. Es tritt in Einzelheiten noch immer, aber nicht mehr fo fehr in bem Gefamtton zu Tage. Der Versuch in der "Taufe Christi", von der herkömmlichen Manier der Öl= malerei sich loszumachen zu gunsten naturwahrerer Töne, wurde von Beit nicht wiederholt, womit nicht gesagt sein soll, daß er sonst den braunen Ton der Belgier und Düsseldorfer bevorzugte: davor bewahrte ihn einerseits seine Freskotechnik, anderseits sein Geschmad, ber in bem charakteristischen farbigen Entwurf zum "Jüngsten Gerichte" (allerdings erst 1845) zunächst an Feuerbach erinnert. Stets trägt er Lokalfarbe neben Lokalfarbe und quält sie noch zu sehr durch Mischung, statt Ton rein auf Ton zu setzen; farbige Ubergänge sind ihm fremd, und er modelliert durch schwarze Schatten ganz in der Weise seiner Zeit. Über diese kommt er jedoch hinaus einmal dadurch, daß er die Bildstimmung durch die Farbe zu schaffen ftrebt, bann häufig burch die Breite, das Flächige seiner Farbengebung. Sie verdankte er besonders feiner Neigung für das Fresto.

Beits ärgste Schwäche war die Zeich=



Abb. 61. Frau von Bernus. Ölgemälbe. Stift Reuburg. 3m Besite bes Freiherrn von Bernus.

nung. Bei seiner Vorliebe für die Welt der Farbe und unter Overbecks Einwirkung hatte er sich gegen den allmählichen Verfall seiner zeichnerischen Sicherheit und Genauigkeit als nebensächlich in der Kunst verschlossen. Um ihn zur Einsicht zu bringen, bedurfte es der nachdrücklichen Mahnungen Wilhelm Schadows, seines Hinsweises darauf, daß die öffentliche Meinung einem Künstler um so weniger nachsehe, je mehr sie von seiner Begabung zu erwarten das Recht habe. Das geschah um die Mitte der dreisiger Sahre zu Franksunt. Schessen

weit genug ausgebehnt.
Wir kennen die nazarenische Schen vor dem Modell. Sie wurzelte nicht in künstlerischem Jbealismus, sondern in sittlicher Üngstlichkeit. Beit hatte in seinen Dresdener und Wiener Jahren nichts hiervon gewußt; sowohl das Weib in der "Versuchung Josephs" (Abb. 13) als die Knadenakte in

hat Beit auch dann sein Studium noch nicht

einem Künstler um so weniger nachsehe, je ben "sieben fruchtbaren Jahren" (Abb. 14), mehr sie von seiner Begabung zu erwarten bie sämtlich 1816 entstanden, sind im alls das Recht habe. Das geschah um die Mitte gemeinen mit gründlicher Kenntnis der Anaber dreißiger Jahre zu Franksurt. Indessen tomie des menschlichen Körpers gezeichnet.

Aber in dem Bannkreise seiner römischen Genossen anderte auch er seine Anschauungen. studien nach dem weiblichen Modell hat er überhaupt nicht mehr gewagt. Höchstens stizzierte er sich einen Kopfansat ober eine Schulterwendung und beschränkte sich im übrigen für seine Frauen= gestalten auf Gewandstudien (vergl. Abb. 50). Noch als Greis, so erzählt man, teilte er einmal wie um Erlaubnis fra= gend seiner Gattin mit, bag er ein Modell bestellen muffe, um Arm= und Handhaltung baran für eine Mutter Christi zu studieren.

Dagegen zeichnete er in Frankfurt allerdings wieder häufig nach dem männlichen Modell. Aber nur vereinzelt sind es ana= tomische Studien, auf die die modernen Künstler ihre Hauptaufmerksamkeit verwenden. Meift beließ er es bei Bewegungsstudien, wobei er in der Ausführung des Anatomischen nicht über das Unentbehrliche hinausging (Abb. 51). Beit hatte ein natürliches Gefühl für die Bewegung. Seine Herrschaft jedoch über die Anatomie befand fich nicht auf derfelben Söhe. Daher verschieben sich bei schwierigen Bewegungen die einzelnen Körper= teile mehrfach falsch, Knochen feten im Belenk unrichtig ein, die Muskeln treten überhaupt nicht oder nicht genügend heraus, Verfürzungen mißlingen.



Abb. 62. Karl ber Große. Fresto. Frankfurt, Römer.



Abb. 63. Bildnis Beits (von A. Rethel) unb feiner Frau (von Ihle). Digemalbe. Rahmen von Ballenberger. Im Befibe ber Gefchwifter Settegaft zu Maing. (Nach einer Photographie des herrn hofphotographen Met in Maing.)

In der Regel verbirgt sich Beits Unkenntnis des menschlichen Körpers hinter seinen breit hingeworfenen, ausdrucksvollen Gewandflächen und falten. In der Gewandbehandlung war er wirklich Meister. Seit er in Rom ihr Studium aufgenommen hatte (vergl. Abb. 21 u. 22) und zumal seit er in Frankfurt sie unermüdlich weiter studierte, sprach er sich immer sicherer und gewaltiger barin aus. Um seinen Fortschritt völlig werten zu können, mußte man benselben vor seinen Bildern selbst beobachten, angefangen von der majestätischen Anordnung des Mantels der Religion den Beit als Künstler damals nahm, dürfte (Abb. 15) vorüber an dem ruhig großen wichtiger noch als seine technische Fort-Fall desjenigen der Mutter Mosis (Abb. 46, bildung die Bertiefung seines Kunstideals vergl. Abb. 57 u. 58) bis zu dem erhabenen und die Klärung seines fünstlerischen Blickes Flug der Gewänder Mariens und der geworden sein. Es hat ihm nie an der

Engel in der Lütticher Himmelfahrt, von dem die nur eben angelegten Gewänder der Engel des jüngsten Gerichtes (Abb. 67) wenigstens eine bürftige Borftellung geben.

Daß Beits Stift durch das fleißige Üben zu Frankfurt überhaupt an Ausdrucksfähigkeit gewann, in immer einfacheren Linien sprechen lernte, bedarf nicht erst der Erläuterung.

Für den außerordentlichen Aufschwung,

Fähigkeit gefehlt, rein kunftlerisch zu em- eigene Ginseitigkeit in ihm übermäßig gepfinden und das Schöne zu würdigen, in steigert. Er war als Sachverständiger an welcher Entfaltung es sich auch barbot. bas Städelsche Institut berufen worden, um Wohl aber fehlte ihm, als er nach Frantfurt beffen Sammlung zu einer Darstellung bes

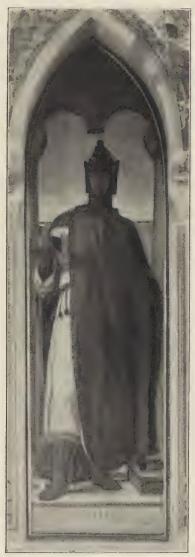

2166. 64. Otto ber Große. Gresto. Frantfurt, Romer.



Mbb. 65. Seinrich VII. von Lügelburg. Fresto. Frantfurt, Romer.

fam, die Fertigkeit dazu. Die gehn Sahre, die er zulett ohne Berührung mit der all= gemeinen Kunftentwickelung in Rom dahin= gefiecht hatte, und vorher die Ginwirkung fo ausschließend gesinnter Männer wie Over-

gesamten Runftstrebens auszugestalten und um alle zeitgenöffischen Schulen gleichmäßig nach Verdienst durch Aufträge zu unterstüten. Er aber ließ im Innern feines Bergens nur noch die nazarenische Runft beck und Cornelius hatten die jedem Künftler gelten; und hütete er sich gleich, die anderen



Mbb. 66. Steinfe: Clubie gur "Erwartung bes Jungften Gerichts". Mains, Stabt, Bematbe : Cammlung.

Förderung nur widerwillig zustimmte.

Das führte zunächst zu neuen Zwistigfeiten mit dem Berwaltungsrate des Inftitutes. Gereizt durch des Meisters Berhalten, folgte dieser bei den Ankäufen nur noch seinem eigenen dilettantischen Geschmacke und bevorzugte mehr und mehr die Düsseldorfer Runftbestrebungen. Gerade gegen sie sträubte sich Beit mit Erbitterung. In dem erregten Wettbewerb, der sich darüber zwischen ihm und den Düsseldorfern entspann, ift er selbst aus seiner Enge weit

hinausgewachsen.

Die Düsseldorfer entzückten das deutsche Bürgertum ebenso sehr, als die strenge Runft der Nazarener den Durchschnittsgeschmack fremd anmutete. Sie rührten burch ihre kraftlose Schwärmerei und süßliche Em= pfindsamkeit die deutschen Berzen, ohne fie anzustrengen; zugleich aber kam ihnen auch ihre leuchtende Ölfarbe und eine gewisse technische Gediegenheit zu gute, die sich ungeübten Augen vorzüglich aufdrängte. An der Spitze der rheinischen Akademie stand Wilhelm Schadow. Einst einer der vier, die Casa Bartholdy mit Fresken der rheinischen. schmückten, hatte auch er den Namen eines Nazareners getragen. Er hatte sich jedoch ichon früh von den Genoffen getrennt. Durch seinen Mangel an individueller Kraft und fünstlerischem Schwunge war er hinter ihnen zurückgeblieben. Anderseits hatten Cornelius und Overbeck seinen besonderen und der geschickten Technik, nicht die Bewegungsfreiheit und Anerkennung gewährt, die sie beauspruchen durften. Unabhängig geworben, reifte er zu einem tüchtigen Lehrer heran, der, einmal in eine leitende Stellung gelangt, starken Zulauf von Lernbegierigen hatte. Daß er zugleich infolge seiner inneren Armut sein Genügen barin fand, dem Volksgeschmacke nach zu malen und dies in einer Weise, die alle Familien begeifterte, konnte seinen Ginfluß nur be= festigen. Beit vermeinte sogar spöttisch zu beobachten, daß Gesamt = Deutschland sich nach Schadows "fo ganz zeitgemäßen und

Richtungen offen zu besehden, so blieb liche Volkserzieherin; fie wollten durch fie bennoch nicht verborgen, daß er ihrer die Menge wieder aufwärts weisen, ben Sinn für das Ernste und Erhabene, das Reine und Innerliche wieder wecken und mußten nun zusehen, wie einer der Ihren die Runft vielmehr nötigte, unter die Maffen hinabzusteigen und sich nach ihrem Gefallen Schon zeigte sich, daß zu gewanden. Schadows Schüler in ihren Bildern nicht davor zurückschreckten, sogar den religiösen und focialen Leidenschaften des Bolkes zu schmeicheln. Hier handelte es sich um das Wesen aller Kunst. Das l'art pour l'art in feiner ebelften Bebeutung mußte gegen die Düffeldorfer verteidigt werden, und da gab es keine Vermittelung. Keiner hat das fo tief und unbeugsam ergriffen wie Beit. Cornelius bulbete zu München lange Beit seinem königlichen Freunde zu liebe vieles Düsseldorfische. Overbeck war bereit, sich mit denjenigen Duffelborfern gar zu verbünden, die wie Deger und die beiden Müller mit den Nazarenern aufrichtig die firchliche Kunft zu pflegen wünschten. Beit verurteilte diese genau so hart wie alle übrigen und nahm an der Duffeldorferei am Ffarufer nicht weniger Anstoß benn an

Aber dieselbe Feinheit der fünstlerischen Empfindung, die ihn zur grundsätlichen Berwerfung der Schadowschen Richtung führte, klärte ihm mitten im Kampfe ben Blick auch für ihre Vorzüge. Sein Geschmack an der Farbe, der ihm schon zu Rom mit Schadow gemein gewesen war, fräftigte sich Fähigkeiten, bem ausgeprägten Farbenfinn wieder, und bis in fein Greifenalter suchte er nun der fortschreitenden Entwickelung des Farbenfinnes und der Farbenbehandlung zu folgen. Unmittelbar burch Schadows persönlichen Zuspruch in Frankfurt gewann er sich die Wertschätzung der technischen Bollkommenheit zurück, die ihr immer gebührt. Selbst ein feinsinniger Landschafter, fühlte er heraus, welch ein Talent für die Landschaft in Gottfried Friedrich Lessing sich regte, und bemühte fich um Beziehungen zu ihm trot dem Arger über deffen konfessionelle Behäfsigkeit. Er dachte nun frei und freier darüber nach, ob die alte Nazarenische Grundanschauung die rechte wäre: daß die faglichen" Bilbern umschaute "wie die Kunst nur Eine sei. Schritt für Schritt Juden nach den Fleischtöpfen Agnptens". ward er der Emanzipation zunächst der Land-Das emporte die Freunde von ehedem. schafts und Vorträtmalerei gerecht, lange Ihnen war die Runft die große priefter: durch mancherlei theoretische Ronftruktionen







Abb. 67. Erwartung bes Jüngsten Gerichts burch Friebrich Bilhelm IV. und fein Haus. Entwurf in Bafferfarben. Berlin, Rational Galerie. (Karton Unlage bagu in Dermftab, Großbergogl. Gemilbe Sammlung.)



fich ben Weg versperrend, um endlich boch, in der scheltenden Weise des Alters freilich, ihr Daseinsrecht rückhaltlos einzugestehen.

Bis dahin aber bedurfte es der Jahre. Beit war nicht mehr jung genug, um stürmisch In hartem Kampfe mit voranzugehen. eigenen Anschauungen und in heftiger Aus= einandersetzung mit gegnerischen mußte er den rechten Weg sich allmählich suchen. Wind und Wetter in den Landen deutscher Rultur waren nicht danach angethan, ihm das Wandern zu erleichtern, und in den Wald von Fontainebleau und nach Paris, der Stadt Millets, Manets und Courbets, ist er noch nicht gekommen. Seine selbstän= bigen Werke, auch sein größtes, von dem wir nun sofort zu sprechen haben, scheinen beshalb leicht ein Taften mehr als ein Gefundenhaben. Wegbereiter zum Biele aber waren sie.

\* \*

Schon seit dem Sommer 1832 plante Beit für sein neues Institutsgebäude ein mächtiges Fresko. Er wollte darin preisend darstellen, wie mit dem Christentum alle Künste und Wissenschaften und alle Kultur in unser Baterland eingezogen seien. Aber erst 1834 kam die Arbeit recht in Fluß.

Solange Beit, vergrämt und nur durch Frauen beraten, hinter allen Streitigkeiten mit dem Berwaltungsrate des Institutes ausschließlich Heterein der Düsseldorfer und der Lehrer an seiner eigenen Kunstschule witterte, ließ ihn die üble Laune nicht los. "Die Kunst," so schried er seinem Bruder, "hat nicht gerade das Naturell der römischen Kamille, von der man sagt, daß sie durch Getretenwerden gedeihe." Alles Ernstes schlug er 1833 seinen nächsten Freunden vor, mit einigen Jüngern in die heilige Stille von Assisie zu flüchten; nur so noch, meinte er, könnte das früher durch einzelne begonnene Werk der Kunsterneuerung guten, dauernden Ersolg haben.

Aber schon 1834 gewann er ein billigeres Urteil über die Dinge. Als er im
Februar das Opfer schmähender Zeitungsangriffe wurde, bemerkte er mit Überraschung, wie begeistert die Schüler der Lehranstalt ihm anhingen, wie selbst die Düsseldorfer ihm alle erdenkliche Freundschaft und
Achtung bezeigten, Schadow persönlich bei
ihm erschien und in alter Herzlichseit mit

ihm verkehrte. Ja, sogar das bisher "so traurige, verstimmte und verzwackte" Verhältnis zu dem Verwaltungsrate und dem Frankfurter Kunstpublikum verwandelte sich "in ein ausrichtiges und ehrenvolles". Man gewährte dem Weister im großen und ganzen künstlerische Freiheit. Friedrich Böhmer, der Beit von Ansang an nicht leiden mochte und in dieser Gesinnung auch jetzt noch beharrte, schied aus dem Institute. Recht eigentlich in diesen Wochen begann jenes Wachsen und sich Weiten von Veits Künstlerwesen und jenes Reisen seiner Künstlerfertigkeit, das wir bevbachteten.

Der Karton zu dem rechten Flügel des Fresko war schon 1833 entstanden. Im Frühjahr 1834 zeichnete er nun den zum linken Flügel und vollendete noch in demfelben Jahre die malerische Ausführung beiber (Abb. 57 und 58). Das Jahr 1835 verging ihm über dem Karton des Mittel= bildes. Fast täglich war er von sieben, zuweilen bereits von fechs Uhr morgens bis in den Spätnachmittag thätig. Je weiter er fortschritt, desto mehr drängte es in ihm vor= wärts. Und als er 1836 erst mit dem Malen bes Mittelbilbes anfangen konnte, da malte er "fünf Monate ohne Unterbrechung, ohne einen einzigen Tag Unwohlsein, ohne Frrtum ober Miglingen in einem Strich fort". Am 12. November 1836 war er fertig. Die Prinzessin Augusta, später Deutschlands erste Kaiserin, war die erste, die er seine Schöpfung sehen ließ (Abb. 52).

Das Fresko ift  $2^3/4$  Meter hoch, das Mittelbild allein mißt über 6 Meter in die Breite, jeder der Flügel nahezu 2 Meter. Der Grundgedanke ift allegorisch: das kulturelle Berdienst der Kirche um Deutschland sollte geseiert werden. Durch die Schilderung, die einer seiner Freunde in einem Festblatt damals veröffentlichte, sind wir imstande, den Absichten Beits genau zu solgen. In dem Fresko selbst ist an die Stelle der schäcktenhasten Allegorie warmblütige Geschichte getreten. Borzüglich in dem ersten Entwurf zu dem Mittelbilde kommt das zur Geltung (Abb. 53).

Mit dem Fall der heiligen Eiche ist das Heibentum von Bonifacius überwältigt, sein Sänger bricht zusammen, die Priesterin flüchtet. Mögen die Erwachsenen noch zweisfelnd zurückbleiben, die Jugend wendet sich



Abb. 68. Selbftbildnis. Bleiftift = Beichnung. Maing, Stabt. Bemalbe = Sammlung.

Hirtenstab und Friedenspalme unter sie tritt, die hand auf der Bibel als der Bürgin ihrer göttlichen Sendung. Im festlichen Zuge hinter ihr der Dichter und die Sanges= funft, dann die drei bildenden Rünfte. Bur Seite ein Ritter mit seinem Beibe; benn auch Zucht und Sitte und das wahre Glück der Minne kehrten in Deutschland erst mit ber driftlichen Ghe ein. Im Bordergrunde Meister der mittelalterlichen Wissenschaft. Sie lag in den Händen der Geiftlichkeit, ein Bischof und drei Mönche bilden deshalb die Gruppe. Ein vierter Mönch unterrichtet die Anaben. Rudwärts eine Marienkapelle, die nach altem katholischen Brauche von den Kindern mit Blumen geziert wird. Und zugleich erinnern Rebstöcke und Garben und die Stadt am Flusse daran, daß Deutsch= land wie alle geistige, so alle materielle Kultur durch das Mittel des Christentums empfing. So vielfältige Bewegung entwickelt sich, so vielerlei Gedanken drängen sich in dem Bilde, und dennoch wie ruhig und abgeklärt ist es in der Wirkung!

aus der Seele eines Mannes, der ebenso überzeugt war von der Wahrheit seines Glaubens wie empfänglich für alles Edle und Erhabene, das die Menschheit der Aultur verdankt. Hat er doch feine Rinder gelehrt, daß die Aufgabe der Kultur wäre, die ursprüngliche Schönheit des Antlipes der Natur wiederherzustellen, in der sie vor dem Sündenfalle strahlte, und daß Gott die Sunden der Völker und Könige mit Bernichtung ihrer kulturellen Errungenschaften bestrafe. Gewiß charakterisierte er in seinem Fresko nur das Gute, das die Kirche Deutschland brachte, und nicht zugleich die Folgen späterer Entartung; aber sein Grundgedanke von der civilisatorischen Bedeutung bes Christentums für uns entspricht deshalb nicht weniger ber Geschichte. Damals jedoch lehnte sich religiöse Voreingenommenheit dagegen auf, da Beit die Geist-

schon der neuen "Religion" zu, die mit lichkeit als Trägerin der Wissenschaft und die christliche Che als erste Lehrerin von Bucht und Sitte in Deutschland feierte, und auf Wunsch bes Verwaltungsrates mußte Beit für die Ausführung darauf verzichten. Das veranlaßte ihn, dem ganzen Bilde eine andere Anordnung zu geben. Es büßte dadurch an Leben ein, gewann aber an rein

fünstlerischem Werte (Abb. 54).

Der die Religion begleitende Zug ist aufgelöst, die Religion selbst in die Mitte gerückt und herausgehoben. Die Rinder rechts wie links gehören zu den liebenswürdigsten Erfindungen Beitischer Runft, besonders der in die Kniee gesunkene Jungling, das auf den Apostel lauschende Mäd= chen mit dem hellen Blid und der Junge daneben mit seinem kindlichen Mißtrauen gegen den fremden Mann. Die "Musit" ist mit der Innigkeit gebildet, die Beit als Sprossen der Mendelssohnschen Familie für fie eigen war. Die Erscheinung des "Dichters" erinnert an den alten Freund des Malers, Rückert. Die übrigen Figuren sind für unser Empfinden noch gar zu typisch Dies Preislied auf die kulturellen Seg- und unpersönlich gehalten, und wir möchten nungen der christlichen Religion oder rich- wohl gern, daß der Künstler ein wenig mehr tiger ber mittelalterlichen Kirche ftieg empor an individueller Schönheit und Wahrheit

von seinen Modellstudien festgehalten hätte schaft, und wachsender Empfindsamkeit (Abb. 55 und 56). Auch die Landschaft des Auges für das Farbige und Luftige ist trot ihrer feingesehenen Mainuferstim= ber Natur. mung und dem malerischen Blick auf die Brücke für unser Auge entgegen Dorotheas Urteil zu wenig "nachgeahmte", zu sehr Bu beiden Seiten des Mittelbildes stellte "selbstempfundene, höher stehende Natur". Beit Germania und Italia dar. Ursprüng-In der hellen und doch leuchtenden Farbe lich follten fie als die Trägerinnen der aber wird das Fresko von keinem anderen Bilde seiner Zeit übertroffen, schwerlich auch von irgend einem in bem Reichtum und der deren Schutz gesichert werden. Aber nur die Freiheit der Bewegung und der vornehmen Germania ist demgemäß ausgeführt worden. Größe der Gewandbehandlung. Als Ganzes ift es in der Romposition und in den Farben- im kaiserlichen Mantel mit dem Reichsschild, werten forgsam, vielleicht schon übersorgsam Schwerte und Rechtsbuch. Die Stufe unter abgewägt. Hätte nur der Maler die er- ihren Fußen zeigt die Wappen der sieben strebten Wirkungen mit den Mitteln der Kurfürsten. Die Raiserkrone liegt daneben. modernen Technik sicherer zur Geltung Die Landschaft hat innerdeutsches Gepräge. bringen fonnen!

war, alfo eine Grenzabstedung nach draußen, und wenn wir die Wieder= entwickelung der besonderen Fähig= feiten der Malerei selbst erft der folgenden Beriode zuweisen können, so beansprucht Beits "Ginführung der Rünfte" eine bedeutende, wenn nicht die abschließende Stellung. Dieses Fresko ist nicht mehr gemalte Litteratur, sondern Malerei. Es hat einen poetisch und philosophisch tiefen Inhalt, in dem eine ganze Weltanschauung beschlossen ist; es wirkt jedoch nicht als Gedicht ober als Geschichte, sondern als Bild — mit noch bürftigen malerischen Mitteln, aber nur mit ihnen: durch Bewegung und Komposition, Zeichnung und Farbe. Es bürfte also kein Zufall sein, daß es zu gleicher Zeit mit Menzels Friedrich-Werk geschaffen wurde, in welchem wir schon den Vorläufer einer neuen Periode unseres Kunstzeitalters zu sehen pflegen, der Periode geschärften Sinnes für die Wirklichkeit, reifender Beobachtungs- und Nachbildungsfähigkeit, selbständiger Entwickelung der verschiedenen Zweige der Malerei, vorzüglich der Land=

weltlichen und geiftlichen Macht erscheinen, da die Güter der Kultur uns erst durch

Sie (Abb. 58) thront unter der Eiche, Aber nicht die helmgezierte Germania unserer Wenn die Hauptaufgabe der deutschen Tage ist es in prangender Kraft, die ge-Kunft in dem ersten Drittel des neunzehn- waltige Schützerin ihrer Rechte, die ansten Jahrhunderts die Emanzipation von gesehenste im Rate der Völker. Mild geder Seh- und Schaffensweise der Litteratur worden und träumerisch am Abend ihrer



Abb. 69 Atelierftubie: Das Leben und ber Tob.

in der Seele der Edelsten lebte, heißer ge- Bei aller Überzeugung von der religiösen liebt als je, leuchtend noch immer von dem Beilskraft und kulturellen Notwendigkeit bes Ruhme vergangener Zeit, die reinste und Christentums empfand er doch allzeit jene adligste noch unter den Nationen wie zuvor, schmerzliche Sehnsucht nach ber Weihe ber aber ohne Hoffnung und Stärke.

Papsttums in der Italia unterließ Beit konnten. Und fie hat ihm jene feierlich schöne mit Rüdficht auf die Andersgläubigen Frant- Geftalt der Stalia eingegeben, die im Trauerfurts und hulbigte nur der antiken Kultur. gewande, schwermütigen Sinnes inmitten der Anderthalb Sahrzehnte hatte er unter den Ruinen und ftilifierten Bäume ausruht.

2166. 70. Shatefpeare=Studie. Maing, Städt. Gemälbe = Sammlung.

Herrschaft sist fie ba, so wie fie damals Trummern Roms mit seinem Berzen geweilt. Antike, deren sich die geistig tiefsten Männer Die entsprechende Verherrlichung des aller europäischen Bölker nie erwehren

Nur wie vergessen hält sie das Papstfreuz. Ihre ganze Seele ist dort, wohin ihre Augen so leidvoll blicken - in bem fernen Rom des Altertums, über dem die Sonne untergeht und von dem die Schatten der Nacht Besitz ergreifen (Abb. 57).

In Frankfurt umdrängten nun plöglich alle Gefellschaftskreise das Haus des Meisters, und jeder fühlte sich gefesselt durch den intereffanten und schönen Mann mit dem ausgedehnten Wiffen, dem feinen Urteil und der geistvollen Fronie und durch seine berühmte. liebenswürdige und kluge Mutter. Der bayerische König hätte jest den Meister gern nach München gezogen. Selbst der den Nazarenern fo fernstehende Bildhauer Christian Rauch zählte die Kartons der Germania und Italia zu dem Ausgezeichnetsten, das er je gesehen hatte. In Berlin stand die Thronbesteigung des Kronprinzen bevor, der die Nazarener über alle stellte; und schon ber regierende Herr ehrte Beit 1838 auf auserlesen liebenswürdige Art, indem er ihm das 1813 wohlverdiente Eiserne Kreuz verlieh. Erst jest kam zur Geltung, wieviel Beit durch seinen Eintritt in ein schwieriges Amt "an Einsicht, fester Ruhe, richtiger Beurteilung der Menschen und Verhältnisse und Bewegung im Umgang mit ber Welt gewonnen" hatte. Wo er eingriff, fand er jest "ben glücklichsten Erfolg".



Mbb. 71. Erwartung bes Jungften Berichts. Bleiftift. Studie. Maing, Stäbt. Gemälbe = Sammlung.

Beifalle nicht gekargt. Und Alfred Rethel Briefe "ergeben". siedelte nun endlich aus Schadows Schule nach Frankfurt über. 1839 gefellte fich umfaffenden Planen. Mit besonderem Gifer auf Beits Einladung Eduard von Steinle sicherte er die Neuausschmückung bes "Römer" dazu. So sah der Meister zwei Junger mit den Bildnissen der Kaiser und verneben sich, von denen der eine zu dem pflichtete sich selbst für vier der wichtigsten letten großen Geschichtsmaler und Tragifer bavon. Biel wurde er bestürmt mit Bitten seiner Zeit heranwachsen sollte und ber um Porträts. Er wehrte fie ab, weil seine andere als ber formgewandtefte unter allen Unichauung damals noch nicht vorgeschritten beutschen Künstlern der Frühperiode glänzt. genug war, um diesen Zweig seiner Kunst Beit konnte ihnen für die technische Aus- als vollberechtigt zu würdigen. Nur aus bilbung nicht allzu viel geben, aber ihre Gefälligkeit willigte er zuweilen ein. Aber individuellen Kräfte zu befreien verstand er. auch dann beschränkte er sich am liebsten Schon Beit Balentin hat bemerkt, welch ein wie schon in Rom auf eine flüchtige Anlage Entwickelungsweg zur Größe zwischen dem (Abb. 59). Zum Ausführen entschloß er schwächlichen Düffeldorfer Entwurfe Rethels zur "Nemesis und Gerechtigkeit" und der mit dem Bildnisse der Braut erfreuen konnte, mächtigen Frankfurter Fassung liegt. Rethel wenn ihm ein Berwandter wie Simon Beit, selbst melbete es seinen Eltern in glühenden der Leipziger Berleger, zu sigen wünschte Dankesworten: "Der Beit ift der irdische (Abb. 60) oder wenn seine treueste Freundin, Begweiser, der mir den fo lange vermißten die Ratin Schloffer, ihn mahnte. Darüber echten und richtigen Weg angewiesen hat." jedoch geriet ihm das Porträt ihrer Nichte, Alle Schüler Beits empfanden dieselbe Ber= ber schönen Frau von Bernus (Abb. 61), ehrung für ihn: "auf Tod und Leben" 1838 zu einem Meisterwerke richtiger Zeich-

Auch die Düffeldorfer hatten mit ihrem waren sie ihm nach Dorotheas begeistertem

Der Ropf füllte sich dem Rünftler mit sich bloß, wenn er etwa Felix Mendelssohn



Abb. 72. Erwartung bes Jüngften Berichts. Bleiftift=Stubie. Maing, Stabt. Gemalbe = Sammlung.

nung, leuchtender, breiter Farbe, feiner und sicherer Auffassung. Die schlichte Weisheit des reifen Künftlers waltet über allen Teilen. Licht und durchgeistigt tritt der vornehme, jugendliche Kopf, ruhig troß der detaillierten Behandlung auch der übrigen Figur, aus dem Ganzen hervor. Bielleicht ist es doch die in ihrer Art höchste und individueUfte Gabe überhaupt, die uns darzubieten Philipp Beit beschieden war.

## VI.

Jahre hindurch von einer fast dionn-

mehr und mehr gereift, getragen von stets sich stei= gerndem Erfolge, war Phi= Beit den Alltags= menschen um ihn her, aber auch den Künstlern seiner Beit ferner und ferner gerückt.

Die Zeit der Nazarener eilte 1840 ihrem Ende zu. Nicht mit dem Frohgefühle, große fünstlerische Ziele in Klarheit verfolgt und in gemeinsamer Unstrengung durchgesett zu haben. Cornelius vermochte sich in München bereits seit 1836 kaum noch zu halten; 1841 trat er von seiner Stellung als Akademie - Direktor zurück. Und Overbeck schrieb an Beit am Simmelfahrtstage desselben Jahres: "... Oft schleiche ich einsam unter den römischen Ruinen herum und fomme mir vor, als ob ich auch schon fast zur Ruine geworden wäre."

Die Nazarener hatten mit einem monumentalen Werke, den Fresken der Casa Bartholdy, begonnen. Ihre Entwickelung jedoch entsprach überraschend wenig dem Anfang. Als nach ben Befreiungstriegen die Reattion eintrat mit Charafterschwäche, ihrer Unterdrückung des Unabhängigkeitssinnes und ihrem

weichlichen Pietismus, da vermochten auch die Nazarener nicht, in den jüngeren Zunftgenoffen den seelischen Schwung, die nationale Begeisterung zu erhalten, durch die sie selbst emporgehoben worden waren: rühr= seliges Genrewesen, willenauszehrende Romantik, sittliche Nachlässigkeit griffen um sich. Auch nach der Richtung der formalen Ausbildung wurde kein Fortschritt erreicht, der sich der Kunstwelt und Kritik unmittel= bar aufgedrängt und alles mit sich fortgerissen hätte. Ein Fortschritt wurde thatfächlich gemacht, aber von einzelnen, ohne sischen Luft am Schaffen beseelt, innerlich die Teilnahme der anderen, fogar im Widerspruch zu ihnen. Denn als er in den dreißiger Jahren geschah, war Cornelius gegen Form und Farbe gleichgültig geworden. Overbecks zu derselben Zeit gemalter "Triumph der Religion in den Künsten" zeigte auch diesen Künstler im Versalle. Nur Schadow, nach Anlage und Charakter der geringste unter den nazarenischen Führern, hatte gleichmäßig fortgestredt. Allerdings durste er, obwohl das Haupt der zahlreichen Düsseldorssischen Schule, nicht daran denken, allein, wie er geblieben war, der sittlichen und künstlerischen Verslachung zu steuern, auf die das Zeitalter hindrängte; aber sein Sinn für Technik und sein Geschmack an der Farbe bewahrte immerhin die formalen Anregungen des Freskenwerks

ber Casa Bartholdy wenigstens vor dem Verlorengehen. Im Wetteiser mit
Schadow richtete sich dann
nach anderthalb Jahrzehnte
langem Siechtum Beit, der Nazarener mit dem empfindlichsten Farbensinn und dem lhrisch-reichsten Innenleben, von 1831 ab wieder empor und schuf, von ihm gestützt, jene Bilder, die wohl die abschließende Leistung der Nazarenerzeit bedeuten.

Es war ein merkwürdiger Zwiespalt, in welchen Beit durch diese That geriet. Wie fehr entfernte fie ihn von den gealterten Genoffen seiner römischen Anfänge! Was er der Kunst durch seine Frankfurter Schöpfungen gewonnen hatte, kam nicht ihnen zugute, die ihn nicht mehr verstanden, sondern den Düffeldorfern und den Gegnern des Cornelius in München. Einzelne bavon find alsbald selbständig weiter gegangen, so daß er seine Freude daran hätte haben Bur selben Zeit aber fühlte sich Beit inniger als je auf die nazarenische Seite zurückgebrängt angesichts der faden Genrebildchen und ber religios ober

sozial verhetzenden Historien der Mehrzahl der Jüngeren, die auch in Hinsicht auf die Form nicht vorwärts zu kommen vermochten. Die Runft durchlebte eine Übergangszeit, und bei dem allgemeinen Schwächezustand der Nation entwickelte sich das Rrankhafte daran bis zu solcher Beftigkeit, daß es die Masse der Durchschnittstalente vergiftete und die Hochbegabten lähmte. Beit selbst war geistig keineswegs so weit, daß er erkannte, wohinaus die Zukunft führte. Vor allem war er nicht die Natur, die sich getrieben fühlte, mit Gewalt die anderen nachzuziehen. Wohl sehnte er sich nach Freunden, die sich mit ihm aufwärts entwickelten, die ihn vorwärts riffen, während er sie weiter brängte; aber er fampfte



Abb. 78. Erwartung bes Jüngsten Gerichts. Bleistift = Studie. Mains, Städt. Gemälde = Sammlung.

nicht darum, und als die alten zuruchlieben ten. Ihr Tod entzog ihm seine beste Stute. und sich neue nicht fogleich ihm zugesellten, Roch immer hatte er am Städelschen Inzog er sich wieder einsam zurud wie schon ftitute seine Gegner, und bas Publikum in römischen Tagen, Bitterkeit im Berzen bevorzugte die Duffeldorfischen Bilder noch und voller Trot und herbheit nach außen unverändert. Bloß die Hochachtung vor Beits fraft.

starb ihm seine Mutter, das einzige Besen, stitutes an dem "Triumph der Religion in

Abb. 74. Der Gündenfall. Bleiftift-Beichnung. Im Befige bes herrn A. D. Meher in hamburg.

bem gegenüber er fich noch auszusprechen fessionellen haffes nicht länger hintanhalten, verwunden. Freilich hatte Dorothea so fast allen Gemütern glühte. Er wandte sich wenig wie andere in den letten Jahren den gegen das Nazarenertum überhaupt, ebenso hoch über sie hinausgewachsenen Künstler sehr gegen seine künstlerische Richtung wie Menschen mit der rechten Teilnahme an, mußte, so wenig er dafür verantwortlich wie es seiner mitteilsamen Romantikernatur war, an sich den ganzen Anprall erfahren. so dringendes Bedürfnis war; sie spornte Der Streit zwischen Kirche und Staat in und beruhigte ihn zugleich und half ihm, Preußen hatte ihn felbst nicht unberührt

- ungebrochen inbeffen in seiner Schaffens- Berfonlichkeit hielt die Gegner in Schranken.

Bereits seit länger als einem Sahr= In dieser Zeit, am 8. August 1839, zehnte malte Overbed im Auftrage des In-

> den Künsten". Man versprach sich viel davon, vermerkte es deshalb nicht übel, daß der Künftler auf sich warten ließ, und erhöhte auch, auf Philipp Beits Empfehlung, ohne Bogern das Honorar. Endlich langte das Werk im Jahre 1840 zu Frankfurt an. Die Enttäuschung war allgemein. In der Farbe war das Bild stumpf und spröde, die Komposition ohne Ur= sprünglichkeit, die Charakteristit unbedeutend. ungeschichtlicher Einseitigkeit hatte Overbeck nur Künstler fatholischen Bekenntniffes verherrlicht und aus der ganzen neueren Kunst nur sich, Cornelius und Beit als am Triumph der Künste teilhaftig gelten lassen. Einen Sturm der Entrüstung aber entfachte bie schriftliche Erläuterung des Gemäldes, die Overbeck beigefügt hatte. Beits Bitte, mit diesem Schriftstück nicht ans Licht zu treten, war vergeblich geblieben, und nun ließ sich auch in Frankfurt ein Ausbruch des kon=

pflegte. Er hat den Schlag nicht mehr der feit dem "Rölner Ereignis" von 1837 in zu führen vermocht; aber sie hörte ben gegen seine kirchliche Stellung. Philipp Beit sich in seiner außeren Stellung zu behaup- gelaffen. Als Freund und Glaubensgenoffe



Abb. 75. Magnificat. Ölgemälbe. Frankfurt, Städelsches Institut.

fühlte er fich verpflichtet, Overbed zu ver- los für ihre Zwede. Geit Jahren gurudtreten. Der Berluft seiner Mutter jedoch gedrängt, erstrebte sie nunmehr unversöhn-

und der Zwiespalt seiner künstlerischen lich seine Entfernung. Mit Forsboom war Stellung zwischen Nazarenern und Düffel- 1839 sein einziger Vertrauter im Versborfern, worin er lebte, hatten ihm bereits waltungsrate gestorben; dort also schützte



Mbb. 76. Genovefa. Bleiftift . Beichnung. Stift Reuburg. 3m Befige bes Freiherrn von Bernus.

vie sachliche Sicherheit genommen. Er zog ihn niemand mehr. Schon befragte man den es vor, monatelang sich nirgends zu zeigen, Meister kaum noch um sein Urteil. 1841 und erschien er im Justitute, so war er wurde der wenig bedeutende Jakob Becker reizbar bis zur Unverträglichkeit. Steinle aus Worms an das Inftitut berufen; bezeugt es uns: "er ließ sich viel zu Schul- seine Bilder stellten in Beits Augen ben kommen." Das aber nutte bie ihm die ärgste Verflachung dar, bis zu der die abgeneigte Partei des Inftitutes rudfichts- deutsche Runft damals erniedrigt werden

sich gar in dem Grade, daß man Lessings konfessionell ebenso gehässiges wie kunstlerisch verfehltes Gemälde: "Huß vor dem Konzile" ankaufte. Beits großem Fresko gegenüber ward es aufgestellt.

Im folgenden Jahre vergaß man | daß er wagen durste, in Frankfurt zu blei= ben. Der Hochmeister des Deutschherrenordens stellte ihm einen Teil des Ordensgebäudes in dem Stadtviertel Sachsenhausen zu Atelierräumen zur Berfügung. Seine tüchtigsten Schüler und Freunde folgten In seinem Kunftidealismus wie in seiner bem Meifter, und herzliche Beziehungen



Abb. 77. Der "Ungläubige Thomas". (Rach einem Stiche für ben Frankfurter Runftverein.)

religiösen Überzeugung gleich tödlich be- entspannen sich; so erfreuten Rethel und leidigt, legte Beit darauf anfangs 1843 sein Amt nieder, ohne Streitrede und Wortschwall. Das Unwürdige seiner Stellung in der letten Zeit hatte stark an ihm gezehrt; in herbem Stolze richtete er sich nun wieder empor, und die treuverdiente Gunst des Augenblicks beschirmte ihn. So fehr genoß er die allgemeine Berehrung, um Erfat für ben Beschiedenen scheiterten;

Ihle das Beitische Chepaar am Hochzeitstage 1844 mit seinem Doppelbildnis (Abb. 62). Und wer von Künstlern in der nächsten Zeit nach Frankfurt übersiedelte, knüpfte enge Beziehungen zu der Sachsenhäuser Schule an. Das Institut verlor seine Bebeutung. Alle Bemühungen des Verwaltungsrates



Abb. 78. Der barmherzige Samariter. Ölgemälbe. (Nach einer Photographie bes herrn hofphotographen Met in Maing.)

Raulbach, Schwind und Leffing lehnten nach- | zu rastlosem Weiterschaffen in der Runft; einander ab.

fie lodten ihn sogar für kurze Zeit aus seiner Einsamkeit heraus wieder unter die Menschen. Seit 1840 hatte sich Beit nicht Die Anerkennung und Teilnahme waren mehr mit der Frische der dreißiger Jahre für den Künstler ein nachhaltiger Ansporn bethätigt. Sein Körper war infolge der ichopft, feine Stimmung durch die Biber- hanglichfeit an Italien hatte er fich Selben wartigkeiten des Umtes zerftort, und er gewählt, deren Geschid mit dem Italiens vermißte die "belebende und anregende Gin- verknüpft war. Perfonliche Auffassung und wirfung", die ehedem von feiner Mutter romantische Schwarmerei fur das Raifer-

Überarbeitung in ben Jahren vorher er= 1838 vorbereitet hatte. Wohl aus Un-



2166. 79. "Der erfte Schritt". Digemalbe.

Raiserbilder im Romer, die er ichon seit ganzen Jahrhunderts die geistige Stimmung

ausging. So wurde bis 1843 nur eine große Wiederholung seiner "Germania" in Deltechnik serig, die heute im Leipziger Museum ausbewahrt wird; sie erscheint in der Farbe schwer und hat nichts Eigentümliches. Fest vollendete Beit zunächst die vier Sieden bei der Ausschliche entgegen. Der Gestalt Karls des Großen teilte Beit hier für die Kunst des

mit (Abb. 63), wie fein Schüler Rethel ihr fraftiger und fogar tonender Augerung gleich darauf in Aachen ihr äußeres Gepräge gab. Friedrich II., den Feind des Papsttums, hätte er unspmpathisch charakterisieren dürfen, ohne sich in Widerspruch mit ber Wahrheit zu feten. Statt beffen schuf er ihn inmitten einer italienischen Landschaft als deutschen Träumer und Dichter mit hellblondem Barte, Lockenhaar, Falk und Lorbeerkranz. Nichts deutet auf die fast orientalisch harten Züge in Friedrichs Na= tur, freilich auch nichts auf die gewaltthätige Größe bes Staatsmannes. Im Gegensate zu dem Staufer ift Otto I. der entschlossene, Harmonien des Künstlers Seele von den

ner Berkürzung gerade vorwärts, und die Hand hält den Gisenreif der lombardischen Arone umflammert (Abb. 64). Heinrich VII., der Lütel= burger, trägt als ber lette, der Deutschlands Dberhoheit über Italien aufrecht zu erhalten versuchte, die Zeichen des Kaisertums in den Händen. Müde blickt er auf uns nieder. Calicem vitae dedisti mihi in mortem — Du gabst mir den Becher des Lebens, damit ich mir den Tod daraus tränke, heißt es am Fuße des Freskos. Vor

unserem Gedächtnisse steigt auf, was ein Dante von Heinrich erhoffte, was er felber erstrebte, und an welch tragischem Schicksal er zu Grunde ging, und unwillfürlich belebt sich uns des Künstlers Gebilde (Abb. 65).

Beit fand sich nur unter bitteren Rämpfen allmählich darein, daß er auf den Höhen seines Lebens vereinsamte. Je weniger seine Empfindung sich anderen mitteilen konnte, desto heißer rauschte sie in ihm auf. Und als sich noch zu all dem Künstlerringen die Erregung durch das Wetterleuchten der Redrängte.

Seit 1844 ober 1845 schuf Beit an einer "Himmelfahrt Mariens" für die Lütticher Redemptoristenkirche. Alles Irdische und körperhaft Gebundene scheint weit zurückgewichen. Maria schwebt, allein mit vier Engeln, fast jenseits des Gewölkes schon, der Gottheit entgegen. Gine starke Bewegung aufwärts ift in bem ganzen Bilde. Königlich einfach und breit entfalten sich im Fluge die Gewänder, und in vollem Klange hallt sich aus, was an finstere Krieger; sein Urm streckt sich in füh- Himmeln her durchbraufte. Auch malerisch

wird das Bild kaum von anderen des Mei= fters übertroffen.

Von hier zu dem der Idee nach groß= artigften Gemälde, das fich in der Seele Beits gestaltete, ift es faum ein Schritt. Die "Erwartung des Jüngsten Gerichtes durch Fried= rich Wilhelm IV. und sein Haus" - so lau= tete die Aufgabe, für die der preußische Ronig Beit, Cornelius und Steinle zum Wettbewerb aufgefordert hatte. Beute hängen die drei Entwürfe nebeneinander in der National=





Abb. 80. Ropf ber Madonna in Abb. 79.



Abb. 81. Gottesmutter mit bem ichlafenden Rinbe. Olgemalbe. 3m Besite ber Frau Baronin Erlanger.

Geschichtsbilde großen Stiles in sich trägt (Abb. 67).

Nach dem Beispiele der Renaissancefünstler hat Beit die Komposition zweigeteilt: oben der himmel mit Christus und den Beiligen, unten die Erde mit dem preußiichen Bolke und bem Könige. Die Zeich= nung des Entwurfs ist noch flüchtig, das Einzelne deshalb noch vernachlässigt und Aber die großen nicht individualisiert. Wirkungen, auf deren Stigge es ankam, find vorzüglich erreicht. Dem Künftler gelang im Rausche des Gedankens, der sich seiner bemächtigt hatte, sogar das Unerwartete, Massen das Leben eines einzigen Augenblickes einzuhauchen. Ausgezeichnet geht der obere Teil des Bildes zurück, der Himmel scheint erfüllt mit ber unendlichen Zahl seiner heiligen Geister. Und ähnlich lebensvoll ordnen sich unten die Stände des Volkes um den königlichen Thron. Von besonderer Bartheit und Stimmung sind die Farben. Ein verwandtes Farbengefühl waltet hier wie in den Bildern Anselm Feuerbachs, nur daß die Farben nicht dieselbe Leuchtfraft auszustrahlen vermögen. Und muß es als ein bloßer Zufall gelten, daß in dem Bilde die Körper schon von Luft umgeben und durch sie verbunden scheinen? Von technischer Vorausberechnung dieser Wirkung kann freilich kaum die Rede sein.

Der Thron des Königspaares ist mit den Statuetten der Liebe und Gerechtigkeit geschmudt. Ringsum die Mitglieder bes Hohenzollernhauses; die Staatsmänner, Gelehrten und Künstler bavor. Bu beiden Seiten das heer und fürbittend die Beift= lichkeit der christlichen Bekenntnisse. Bu Füßen aber des Königs und seiner Mitarbeiter vollzieht sich noch das menschliche Alltagstreiben des Bolkes in seinen ein= fachsten und immer wiederkehrenden Außerungen, die das Leben im Grunde doch Beit hat dazu felbst an den ausfüllen. Rand einer vorbereitenden Anlage die Bibeliprüche geschrieben: "Sie werden freien und sich freien lassen", "Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen" und "Es ist Gesetz dem Menschen zu sterben". Hätte er den für alle Stände und Berufe so nüchtern arbeitsamen und dennoch so begeisternden und idealen Inhalt der Geschichte Preußens schöner und schlichter verherrlichen können als in diesem Volke, das

mit seinem Könige das Gericht erwartet? Er hat einmal gesagt, daß der Maler den Chriftus des Weltgerichtes nur die Bofen verfluchend oder die Guten segnend darstellen könnte und daß es uns einleuchte, warum der Michelangelo der entarteten italienischen Renaissance sich in der Sixtinischen Rapelle für den verdammenden Gott entschieden habe. Aber ebenso überzeugend leuchtet es uns hier in die Seele, daß der Sohn unseres Volkes, so nahe vor Preußens Auszeichnung mit dem Kaisertume, sich die Worte ber göttlichen Gnade erwählte. Die himmelsboten, die den Anbruch des jüngften Tages verkündigten, halten in ihrem Fluge Droben ist ber Herr, getragen von den Symbolen der Evangelisten, erschienen, zu Häupten Henochs und Elias. Und inmitten der Beiligen, umschwebt von den Cherubim, erhebt er die Hände zum Segnen, damit in Erfüllung gehe das "Friede den Menschen auf Erden, die guten Willens find".

\* \*

Schon vorher hatte Beit im Auftrage bes preußischen Königs für die Nationalsgalerie seine "beiden Marien am Grabe" in Öltechnik außgeführt. Der Entwurf zu dem "Jüngsten Gerichte" beschäftigte ihn den Sommer 1847 hindurch. Der folgende Binter brachte die Revolution und in ihrem Gefolge das Frankfurter Parlament. Dasselbe tagte in dem eindrucksvollen Rundbau der Paulskirche; sein Prässidentenstuhl wurde gleichsam beschützt von einer Germania Beits. Es war der Karton zu seinem Fresko oder jene Leipziger Wiedersholung aus den Fahren 1842 und 1843.

Auch die Seele Beits wurde damals von den nationalen Hoffnungen geschwellt, durch die so viele wackere Männer in die Mainstad gezogen worden waren. Er stand im regen Austausch mit den Gleichgesinnten und schloß noch manchen späten Bund der Freundschaft. Aber der Berlauf der Bersammlung enttäuschte ihn wie alle Edlen unseres Bolkes: so sind denn Karikaturen voll ingrimmigen Spottes das Einzige von ihm, was in seinem Nachlaß an jene Tage erinnert. Begraben mußte werden, was an politischen Erwartungen und Bünschen die letzten Söhne des alten deutschen Keiches noch einmal kurze Zeit umschmeichelt hatte.

Doch auch in seinem Künstler- und Familienleben bedeutet das Jahr 1848 für Beit den Wendepunkt zum Niedergang. Zwar reichte er noch nicht an die Sechzig, und ein Selbstbildnis zeigt ihn noch 1852 nahezu in Jugendfrische (Abb. 68). Indessen seine Natur war für die Unbill seines Lebens und die Mühfal seines Künstlerweges zu fein organisiert gewesen. Sie hatte stand gehalten, bis er zur Meisterschaft gekommen war und seinen Namen für alle Zeit in

gangenheit und ihr treues Eintreten für ihn dankbar empfunden; es scheint jedoch nicht, daß er sich in der Folge um ihre Ausbildung viel bekümmerte. Er wurde durch sich selbst zu sehr in Anspruch ge= nommen, auch hatte er zu lange mit sich allein fertig werden muffen, als daß ihm andere leicht noch etwas werden konnten. Daher sind jene Bewegungsstudie Abb. 51 oder die kleine, von Graefe gestochene Atelierftudie "Das Leben und der Tod" (Abb. 69) die Geschichte eingezeichnet hatte; aber vereinzelt gebliebene Erinnerungen an des



Abb. 82. Farbenanlage gu "Chriftus in der Borhölle" (Mainger Domfresten). Maint, Stäbtische Bilber = Sammlung.

ihre Kräfte hatten sich darüber aufgezehrt. Die Bereinsamung und die Heftigkeit seines Gemütslebens seit 1839 griffen ihn stärker an, als ihm erträglich war; allmählich mußte seine Schaffenskraft erliegen. Bisher hatte er sich — und noch zulet im Jahre 1843 — nach allen Erschütterungen wieder aufgerafft, weil die Jahre des Kampfes immer durch Jahre des Erfolges abgelöft worden waren. Seit 1848 vermochte er seine Anerkennung als Künstler nicht mehr wie früher durchzuseten.

Meisters Aufenthalt im Aktsaal seiner Schüler. Nur einige von diesen trafen ihn häufiger in einem Komponierverein nach Overbeckschem Mufter; aber die Studien, die als Zeugnisse seiner Thätigkeit bort erhalten sind, haben schwerlich einen andern Wert, als die Nut- und Trost-Lofigkeit solcher gemeinsamen Arbeitsversuche darzuthun.

Zugleich wurde es in Beits Familie mit den Jahren stiller. Schon 1838 war ihm ein Töchterchen gestorben. Run ver= Beits Schuler trennten fich von ihm. ließen die anderen Kinder das Haus: zwei Er hatte zwar ihre Teilnahme in der Ber- Töchter heirateten, die älteste nahm den



Abb. 83. Engel. Kartonzeichnung. Mainz, Städt. Bilder = Sammlung.

Schleier, und der einzige Sohn ging nach Österreich.

Nichts als seine Arbeit blieb dem Künstler.

\* \*

Auf dem "Jüngsten Gericht" erfreut uns inmitten all ber würdigen und feier= lich gestimmten Heiligen links oben das John eines jungen, sich aneinanderschmiegenden Chepaares, dessen Söhnchen in kindlichem Gebete die Sande vor fich hebt: Abam und Eva mit Abel! Es steckt ber ganze Beit in biesem traulichen Zuge. So reizvoll menschlich und persönlich war er immer. Über all den hohen Himmelsherren und frauen hat er (auf der rechten Bildseite) die "Unschuldigen Kinder" nicht vergessen. Und ist's bei ihm verwunderlich zu nennen, daß er die Braut drunten in dem Hochzeitspaare noch überjung und den Bräutigam von der Mutter begleitet darftellt? Er hatte es selbst nicht anders im Leben erfahren. Jenes Familienidyll aber ist ihm sobald nicht wieder aus bem Gebächt= nis entschwun= ben. In einer ganzen Anzahl von Anlagen hat er es ver= wertet und in steigend schöner und lebendiger

Weise das Problem zu lössen gesucht: wie eine Familie, die hienieden ihre Pflicht gesthan hat, den Wunderzeichen des nahenden Gerichts entgegensieht (Abb. 71—73).

Der Meifter fühlte sich
bamals sogar
zu Schilderungen getrieben,
welche bie
Grenzen auch
genialer Begabung hinter sich

zu lassen scheinen. So hielt er in einer Reichnung, die er bald barauf für den Rahmen des "Barmherzigen Samariters" benutte, den Augenblick des Sündenfalles selber fest: Abam taumelt rudwärts, ba seine weitgeöffneten, geblendeten Augen die Gottheit erkennen (Abb. 74). Der ähnliche Gedanke, die Ekstase der Gebenedeiten wiederzugeben, in der sie das Magnificat anstimmt, endete damit, daß sich ein Beit so fremder Bug von Sußlichkeit in das Gemälde einschlich (Abb. 75). Versuchungen solcher Art nachgehen, hieß die Gefahr des Manieristischen heraufbeschwören. Sein großes Altarbild für den Frankfurter Dom, das er 1844 begann, jedoch erst 1852 voll= endete, muß denn auch als manieriert be= zeichnet werden. Es ist wiederum eine "Himmelfahrt Mariens"; aber hier ist nichts von jener erdentrückten Stimmung fern von allem Körperhaften, durch die die Lütticher Madonna wirkt. Maß und Berhältnis fehlen: Simmel und Erde sind nahe aneinander gepreßt; in erdrückend engem Raume über= menschliche Ge= stalten; Bosen, nicht Geberben. die etwas sagen. Das Bild hat durch Brandschaben 1867 arg ge= litten und hängt derzeit in der Liebfrauen= RirchezuFrantfurt sehr im Dunkeln. Über seinen koloristi= schen Wert läßt sich daher kaum ein Urteil fäl= len. Es ist wahrscheinlich, daß es male= rischen Interesses nicht entbehrt. Denn der Künstler hat versucht. ben Ausdruck des visionär Ver= schwommenen



Abb. 84. Engel. Rartonzeichnung. Mainz, Städt. Bilber = Sammlung.

durch die Farbengebung zu erreichen und die Farben wie in seinen anderen Bilbern derselben Zeit weich ineinander gehen zu laffen.

Alle diese Studien und Gemälde bezeugen noch das Weitertoben der Erregung, der des Meisters Innenleben in den vierziger Jahren verfallen war. Aber allmählich schwang sie leiser, und die ursprüngliche träumerische Stille mit ihrem Schmelz und ihrer Innigkeit und den duftig schönen Blüten konnte von der Seele Beits wieder Besitz nehmen. Sie war niemals ganz daraus verschwunden. Selbst in der bewegtesten Zeit, 1844-1847, entstand eine "Genovefa", an deren "wunderlieblicher Bartheit" sich ein Steinle noch in späten Jahren ergötte, obgleich auch sein Auge manchen zeichnerischen Mangel daran empfunden "Ungläubiger Thomas" durch die Feinheit Kunstwelt einführte (Abb. 12). In beiber Ausführung an; er wurde als Borlage den derfelbe holde Zauber und wehmütige Bum Stechen für ben Frankfurter Runft- Brundton, wodurch fie wie aus bem Seelen-

barmherziger Samariter" (Abb. 78), ein Altarbild, das gleich dem "Jüngsten Gericht" für Friedrich Wilhelm IV. gemalt wurde, gehört zu dem Ebelsten, das der gläubigen Begeisterung Beits entströmte. Das herrlich milbe Antlit des Heilandes spricht zum Beter und Betrachter so perfönlich, daß jedes Wort darüber störend wäre. Dem langjährigen Runtius zu Mün= chen und Wien, Kardinal Biale Prelà, war das Madonnen = Genrebildchen: "Der erste Schritt" als Abschiedsgabe zugedacht (Abb. 79 u. 80); anziehend in vielen Einzelheiten, mußte es von dem Maler mehrfach wieder= holt werden. Seine Meisterschaft aber bewährte Beit in einer Gottesmutter, die ihr schlafendes Knäblein anbetet (Abb. 81). Man mag dieses Marien = Stillleben, bas er am Biele seiner Wanderung schuf, mit jenem haben wird (Abb. 76). Ühnlich mutet ein vergleichen, durch das er sich 1815 in der verein entworfen (Abb. 77). "Chriftus als leben der Renaiffance herausgewachsen erscheinen. Aber bort bei aller Stärke ber Empfindung noch Abhängigkeit im Ausbruck - nicht mehr von einem einzelnen Rünftler, jedoch von der Weise der Renaissance im ganzen. Sier dagegen, unbeschadet aller geistigen Verwandtschaft mit dem großen fernen Kunstzeitalter, eine in Auffassung und Stil durch und durch perfönliche Schöpfung modernen deutschen Gepräges.

## VII.

Wir wenden uns zum letten Abschnitt in dem Leben Beits.

Es war dem Künstler vormals schwer geworden, in Frankfurt heimisch zu werden. Jest hing er trot dem Bruche mit dem Inftitut an den Bezie-

hungen dort, und so= gar die Bemü= hungen Overbecks im Jahre 1846, ihn nach Rom zurückzuziehen, blie= ben umsonst. Inzwischen aber wanderten seine Schüler von dannen, feine Schaffens. fraft war nicht mehr unversehrt, und sein Ansehen in Frankfurt schwand allmählich. Da fand er es auf die Dauer doch unerträglich, ohne Amt bloß als Privatmann zu leben, wo er zuvor eine füh-Abb. 85. Engel. Farbenanlage. rende Stellung eingenommen Maing, Städt. Bilder = Sammlung. Er begehrte nach

einem neuen Schaffenskreise.

Und so ließ er sich 1854 durch einen strömten. Mainzer Runftfreund, Eduard von Beug, bereden, nach der mittelrheinischen Bischofs= stadt überzusiedeln.

Beit sollte in Mainz das Museum leiten; das lag ihm aber wenig an. Er dichtete statt deffen in seinen Amtsstunden eine Satire auf das ganze Galeriewesen, die "Redenden Bilder", die er mit Zeichnungen Blüte des firchlichen Lebens das Wieder-

bei Simon Beit in Leipzig erscheinen ließ. Spöttisch schildert er darin, wie es im Grunde störend und lächerlich sei, heilige und unheilige Bilber, Berkulesse und Bemusehändler, Sankt Antonius und Liebesgöttinnen durcheinander zu hängen.

Nicht das Museum hatte ihn nach Mainz gelockt, sondern die Aussicht, bei der geplanten Wiederherstellung des Mainzer Domes den Auftrag zu einer großen Freskenreihe zu erhalten. Sein Lebenswerk follte mit dieser bedeutsamen Aufgabe beschlossen werden.

Mangel an Mitteln verhinderte jedoch von Jahr zu Jahr die Entschließung. Und als sie anfangs der sechziger Jahre erfolgte, gab es organisatorische Schwieriafeiten, die zu ordnen der aristokratisch = pas= siven Natur Beits

wider= strebte, und endlich versagte Schaf= auch seine fenskraft. Er war "ein alter Herr geworden", den ein Steinle kaum noch wieder erkannte. Der einsame, wortkarge Mann konnte "jetzt zutraulich und gesprächig sein, wie seine Mutter es war, an die er

Das Leben in der guten Stadt, dem "goldenen" Mainz verfloß nicht

nur ohne eigene fünstlerische Impulse, sondern entfräftete auch diejenigen, die von außen her ihm zu-

Das hatte seine besonderen Gründe.

Der fräftige Wieberaufschwung bes nationalen Lebens allenthalben in Westeuropa seit der Wende des Jahrhunderts hatte auch die gläubig katholischen Volksfreise erfaßt. Sie ließen sich willig bavon begeistern, um so williger, als eine erneute

fehr erinnerte".

erwachen der Bölker begleitete. Selbst in Deutschland schien es in den Tagen der Romantik eine Beile, als trachteten sie so= gar danach, die Führung in der Weiterentwickelung der heimischen Kultur wieder zu übernehmen; so eifervoll drängten sich die besten Talente des deutschen Katholizismus

Gemüter, und scheue Zurückhaltung gegenüber dem Rulturstreben und den geistigen Entwickelungszielen der deutschen Gesellschaft des Jahrhunderts trat in den Herzen der deutschen Katholiken an die Stelle feuriger Anteilnahme.

Die wachsende Gleichgültigkeit seiner zu beren Pflege. Auch Philipp Beit war Umgebung in Mainz gegen die Kunft, ber



Abb. 86. Legende vom geretteten Jüngling. Beichnung. Maing, Städt. Bilber = Sammlung.

an der Seite Friedrich Schlegels in dieser warmherzig deutschen Gesinnung aufgewachsen, und aus ihr heraus wirkte und schuf er als Mann. Da entstand um die Mitte des Jahrhunderts eine entgegengesetzte Bewegung unter seinen Glaubensgenoffen. Mainz wurde ihr Mittelpunkt, sein bedeutender und streitbarer Bischof Wilhelm

Verfall ihres Kunftgeschmackes traf Philipp Beit härter, als er eingestand, und keine noch so laute persönliche Ehrung bei Gastereien vermochte ihm darüber hinweg zu helfen. Zwar plauderte und lachte er von Herzen mit den geistlichen Paladinen des Freiherrn von Retteler; und mit Männern wie dem humorvollen Domdekan Lennig und dem Emanuel von Retteler ihr geistiges Haupt. | geistig hoch herausragenden Dogmatiker Hein-Schnell und schneller bemächtigte fie fich ber rich verband ihn auch aufrichtige Freundschaft. Dennoch wäre er jest gern nach Frankfurt, dem "nie vergessenen", zurückgekehrt. Schon bald geriet er, der selbständige, seine Meinung trotig verteidigende Mann, in ein peinliches Verhältnis zu dem leidenschaftlichen Bischof, und auch den anderen Führern der kirchenpolitischen Bewegung scheint er nicht innerlich näher gekommen zu sein. Sein Urteil ward epigrammatischkurz und von einer Schärfe, die viel Versletzendes hatte. Nicht als ob er sich in einem bewußten Gegensatz zu seiner Umgebung befunden hätte! Er billigte viels

polemisch thätige Gesellschaft, um ihn zum Durchdenken und Formulieren ihn persönlich ansechtender Probleme der eigenen Kunst zu bringen, die ihn innerlich schon längst beschäftigten. Jetzt legte auch er, dem allgemeinen Druck sich beugend, die Palette für manchen Tag zur Seite und begann zu reden und zu schreiben gleich den anderen. Das war's, wodurch er Steinle einen so ungewohnten Anblick gewährte.

Konfessionelle Voreingenommenheit und Parteigeist aber bestimmten ihn nicht. In seinen Vorträgen, deren er zu Mainz statt-



Abb. 87. Sebaftian-Legenbe. Zeichnung. (Nach einer Bhotographie bes Hofphotographen Web in Mains.)

mehr ohne Zweifel im ganzen ihre Ziele. Denn kritisch eine allgemeine Zeitentwickelung zu prüfen, von der er mitgetragen wurde, entsprach weder im Leben noch in der Kunst seiner Art und Weise. Alles Streiten lag diesem inwendig rastloß arbeitenden Geiste fern. Es genügte ihm, sein eigenes Leben außzuschöpfen; von draußen her ließ er sich Förderung dankbar gefallen, einzugreisen in die Außenwelt, weitgespannten Theorien nachzuhängen, trug er kein Verlangen — die rechte Künstlernatur, trotzallem Anschein außgedehnter, höchst objektiver und sozialer Interessen.

Es bedurfte übrigens des Eintrittes Beits in diese ausschließlich litterarisch und lich viele hielt, setzte er sich hauptsächlich mit dem künstlerischen Streben seiner Zeitzgenossen auseinander. Manch grießgrämiges Wort traf deren Schwächen, und immer sühlt man aus seinen Urteilen heraus, daß er abseits stand, fern von den Sammelpunkten der Bewegung, ein Beobachter mehr als ein Mitschaffender. Darum Iernte er doch mit der Jugend und suchte ihre Wege zu begreifen, wie schwer es ihm auch öfters ankam. Erst hierüber sind seine Kunstanschauungen frei und klarer geworden.

Zugleich wagte er gegen die eigenen Glaubensgenossen mehr als einen scharfen Gang für die Richt-Beschränkung der Kunst. Das Enge und Kleinliche der Gotik war

ihm unleidsam. Um vieles höher stand ihm die wohlthuende und doch fo erhabene Geräumigkeit, die lichte Größe der italienischen Renaissance-Baukunft; und ihre erdfrohen, sinnlich schönen und doch das Bofe so fraftvoll meisternden Schöpfungen in der Malerei und Bildnerei hatte er ins Berg

geschlossen. Deshalb that es ihm weh, daß die deutschen Katholiken unter dem Vorwande geläuterten firch= lichen und beutschen Empfindens alles zu besci-tigen anfingen, was nicht für gotischen Geistes galt. Bornig trat er hiergegen in die Schranken, und August Reichensperger, ber Kührer bei dem Hussitenzuge gegen Renaissance, Barock und Moderne, mußte heftige Angriffe erfahren. Freilich blieb der Wider= spruch vergeblich. Die Begeisterung für die Gotik deckte sich zu sehr mit der Richtung, in der sich die gefamte deutsche Kirche bewegte, als daß fie einseitig vom fünstlerischen Standpunkte aus bestritten werden fonnte.

Die Gefahr liegt nahe, den Rünftler Beit über dem Mainzer Schriftsteller nicht länger zu beachten. Man würde sich dadurch manches liebenswürdigen Gindruckes von dieser allweg so sympathischen Berfönlichkeit berauben und auch ihre

Allerdings darf man sich nicht auf die Kartons und Farbenanlagen beschränken, nach denen die Schüler Beits, Lafinsty, Settegast und Herrmann, die Fresken im Mainzer Dome ausführten. Beit plante außer einigen typologischen alttestamentlichen Darstellungen in der Kuppel im Mittelschiffe neunzehn Geschichten aus dem Leben Jesu; auf die lette davon, eine besonders

forgfältig vorbereitete "Auferstehung", mußte wegen baulicher Veränderungen im Dome verzichtet werden. Bloß in Einzelheiten laffen diese Vorarbeiten noch den Meister erkennen. Insgesamt wirken sie einförmig und stillos, sind arm an Motiven, dürftig in der Individualisierung und scheinen oft



Sebaftian = Legen be. Tufchzeichnung. Maing, Städt. Bilber = Sammlung.

kunftgeschichtliche Bedeutung nicht ermessen. nur kunftlich gestellt. Das Streben nach Bewegung und gesteigertem Leben hat nicht allein aufgehört, sondern versagt geradezu, wo der Stoff es noch einmal gebietet. So vermag fogar das Erscheinen Chrifti in der Vorhölle die Vorväter aus der Schlaftrunkenheit nicht aufzurütteln (Abb. 82). Immerhin find die großen Engel für die Gewölbezwickel noch von starker Empfindung (Abb. 83 u. 84), und eine Farbenanlage

zu ihnen (Abb. 85) ist zugleich von der Er legte in diese Studien alles Innerliche frischesten, leuchtenden Wirkung.

Hausandacht haben ebenfalls unter der geschwächten Kraft des Meisters gelitten. Die wichtigsten davon sind zwei Gemälde in Sankt Stephan zu Mainz: ein "Marthrium bes heiligen Sebastian" und eine "Unbeflecte Empfängnis", die infolge eines Gelübbes der Gemeinde gemalt wurde. Eine Bulverentzündung in der Rähe der Stadt im Jahre 1857 gab den Anlaß dazu; auch worden.

seiner Empfindung, alle Feinheit seines Mehrere Altarbilder für Kirchen oder die fünstlerischen Gefühls: ihnen ift die gedämpfte Stimmung eigen, aus der heraus feine rein personlichen Schöpfungen ftets geboren sind. Da läßt er Sebastian wohl in der Tracht und mit dem festen, begeisterten Schritt eines deutschen Edelmannes den Weg zur Marterstätte wandern (Abb. 87). Ober die Schergen binden ben jugendschönen nadten Körper foeben an den Säulenschaft (Abb. 88) ober an einen seiner Zweige be-Beits Wohnung war von ihr betroffen raubten Baum. Ein andermal fteht ber Beilige angefesselt da und erträgt gesenkten Unser Urteil ändert sich schon, wenn Hauptes den Spott der Kriegsknechte (Abb. 89 wir den Greiß in seinem öden Atelierraum u. 90). Auf dem Bilde in Sankt Stephan im Mainzer Schlosse besuchen und in seiner spannen diese bereits die Armbrust zum Studienmappe blättern. Für den Kauf- Schuffe. Die Augenblicke jedoch des Martermann Rade hat er nach Herders Gedicht todes felbst vermied der Künstler ob des einen Apostel Johannes gemalt, der sich ästhetisch unschönen Anblicks. Nur einmal bemuht, den Räuber zu bekehren. Ginige hat er den Heiligen von Pfeilen durch-Anlagen dazu sind ebenso innig wie ein- schossen dargestellt, auf jenem frühen Bildfach (Abb. 86). Wieder und wieder be- chen, das er 1819 Frau von Humboldt schäftigte ihn jest, da er Muße hatte, das schenkte. Will er uns sonst zu dem Ge-Leben seines Lieblingsheiligen Sebastian, marterten führen, dann wartet er die Schatdeffen Namen er als Künstlernamen trug, ten des Spätabends ab, die Stunde, da



Abb. 89. Sebaftian=Legende. Beichnung. Maing, Städt. Bilber = Sammlung.



Abb. 90. Sebaftian = Legende. Beichnung. Mainz, Städt. Bilber - Sammlung.

Sebaftians Freundin durch ihre Liebe das die Farben ineinander überzuleiten und so-Unholde sühnt, das dem Heiligen geschah.

Doch alles dies war für Beit nur Beschäftigung ber Mußeftunden. Den Ernft telnd klagte ber alte Cornelius 1863, bag des Studiums verwandte er nicht mehr auf das Komponieren, sondern auf die Farbe. Sein schönes, klares Kolorit im Fresko, die Feinheit seiner Aguarellanlagen genügten ihm nicht. Er suchte ber Oltechnik neue Wege. Nur langsam war er ber Schwierigkeiten Meister geworden, die sie ihm von Jugend an bereitet hatte. Sein Ziel waren glutige, fräftige Farben, die nichts mit dem schweren, braunen Galerieton der Bilder seiner Zeitgenoffen gemein hatten. Endlich erreichte er sie und blieb ihrer Herr bis in seine letzten Jahre (Abb. 91). Zugleich jedoch richtete er schon in den Anfängen seiner Frankfurter Zeit seine Anstrengung auf der Wirklichkeit entsprechendere Tone, als man sie damals beliebte; die "Taufe Christi" war uns ein Beispiel dafür. Noch dauerte es bis zur Mitte der vierziger Jahre. Da überkam ihn die rechte Empfindung, daß das Naturwidrige der Malerei bisher in dem rohen, übergangslosen Auftrag nicht für-, sondern gegeneinander gestimmter Farben und in der schwarzen innern uns, daß er die "Himmelfahrt" wie Schattengebung liege. Und er begann nun bas "Gericht" in getragener Stimmung

gar etwas wie Farbe in die Schatten einzuführen und sie aufzuhellen. Kopfschüt= ber Schadow den Beit "untergraben" hätte.

Seinem neuen Kunstideal ist Beit in ber Lütticher "Himmelfahrt Mariens" (vgl. S. 86) sogleich zu Anfang auf Jahrzehnte hinaus am nächsten gekommen. "Eigenartig groß, erhaben in Komposition und Typen" ist sie, um Worte Friedrich Schneiders zu gebrauchen, "koloristisch von einer Tiefe, Bucht, Glut und Verschmelzung von Licht und Schatten wie kein Werk der Nazarener." Es war jedoch intuitives Gelingen mehr als überlegtes Schaffen. Denn im Jahre darauf zeigt, wie von eines andern Rünftlers Sand gemalt, ber Entwurf zum "Jüngsten Gerichte" wieder ganz feine, fast überzarte Farben. Aber auch hier ist der Eindruck, wenn nicht mit bewußter Absicht hervorgebracht, so unwillfürlich vorhanden, daß die Natur mit neuen Augen gesehen zu werden verlangt; und diesmal erscheint das Luftige in ihr vom Künstler getroffen.

Es war dem Meister nicht vergönnt, auf dieser Sobe zu verharren. Wir er-

sagen, im voraus verbürgte. Bald entzog ihm das Leben wieder seine Gunst und nahm mit der Übersiedelung nach Mains nahezu einen tragischen Ausgang. Beit wurde, wie zuvor schon einmal im Gefolge Overbecks, so jett in eine den Kunstinteressen derart entfremdete Umgebung gebrängt, daß er allerseits als ein seitbem Verschollener behandelt wird. Sein Schaffen vollzog sich nicht mehr im unmittelbaren Busammenhang der allgemeinen Kunftentwickelung. Wir sehen ihn durch mehr als zwei Jahrzehnte mühsam experimentieren und sich sehr im Gegensatzu seinen Wünschen wieder von der Natur entfernen. Nicht alle Bilder sind so unbefriedigend in der Farbe ausgefallen wie das Frankfurter Dombild (S. 90), aber felbst ber Genuß an jener sonst so schönen "Gottesmutter mit dem Kinde" (Abb. 81) wird durch die Unsicherheit der malerischen Behandlung beeinträchtigt.

Vielleicht war auf dem Wege, den Veit beging, überhaupt nicht ans Ziel zu kommen; die Romantiker haben alle dasselbe erfahren. Verlaffen mußte die Kunft vorerft die Wolfenregionen des Nazarenertums und zwar den Olymp und die Weltuntergangsstätten eines Cornelius sowohl wie die mächtig bewegten Himmelssphären Beits. Erst als sie sich mit der einfachsten Wiedergabe ber wirklichen Natur für diese Beit des Übergangs bescheiden lernte, hat sie erreicht, was als fernes, bunkles Ziel in Deutschland vor dem Beifte Beits schon 1845 auftauchte.

Einzelne Geistesverwandte Beits haben freilich trotdem Werke geschaffen, die in ihrer Vollendung zu den allgemein anerkannten Denkmälern unserer Runft für alle Zeit gehören werden. Die Versuche Beits werden nahezu ausnahmslos nur für den Künstler und für den Kunsthistoriker ihren Reiz behalten, der ja den erften Anzeichen einer neuen Entwickelung mit verdoppelter Teilnahme seine Forschung wid= met. Beit blieb zurud nicht nur als Greis hinter den Jüngeren, als der Einsame hinter den mitten in der Zeitströmung Schwimmenden, sondern auch, weil er von Natur unbeholfen war in allem Außerlichen der Runft. Noch einmal müssen wir dessen zum Schlusse gedenken.

schuf, die ihm den Erfolg, man möchte anderer Deutscher in der ersten Hälfte des Jahrhunderts, fühlte er schon als Jüngling, wo hinaus das künstlerische Streben gehen würde: Stimmung und Farbe waren ihm alles. Indessen, um sie durchzubilden und zur Geltung zu bringen, bedurfte es eines Formensinnes, ebenso fortgeschritten. wie er in jenen Jahrzehnten unentwickelt war. Wem lag das am Herzen? Saben die Duffeldorfer und Münchener sich darum geforgt? und sprachen die Nazarener nicht schließlich gar dagegen? Aus eigener Anstrengung aber darin weiter zu kommen, war Beit wenig geeignet. Seine Anlage war bedeutend. Dennoch ließ er fich feine besten Jugendjahre hindurch vom Wege ablenken. Und als er sich durch Clemens Brentano und mehr noch durch Schadow zurecht fand, half er sich trot rastloser Anstrengung nur langsam von der Stelle. Es fehlte ihm in der Technik wie in der Natur= anschauung das Intuitive, aber zugleich auch die innere Muße zum Lernen von Man bemerkt wohl, wie ihm anderen. das Malen im Blute liegt; aber es fällt ihm schwer, die Form zu finden, um sein Können auszugeben. Daher rührt jene seltsame Eigenart, die vielen seiner Bilber anhaftet, so daß der flüchtige Betrachter den fünstlerischen Wert, den modernen Gehalt nicht leicht zu schäten vermag. Plötlich aber, und scheinbar unvermittelt, stellt ber Rünftler dann doch von Epoche zu Epoche Schöpfungen bor uns hin, in denen sich ber Beift der erblühenden Runft reif wie in nur wenigen der Zeitgenoffen ausspricht. Des 23 jährigen "Joseph und das Weib des Potiphar", sowie die "Einführung der Künste" und das Bilb der Frau von Bernus, das "Jüngste Gericht" und die Lütticher "Himmelfahrt", die der Mann in der Bolltraft seiner Jahre schuf, haben ein Anrecht darauf, in der Geschichte der deutschen Kunft des neunzehnten Jahrhunderts als wertvolle Zeugnisse des wiedererwachten fünstlerischen Bermögens mitgezählt zu werden. Jest war Beit ein Achtziger geworden. Overbeck und Cornelius, mit denen er herangewachsen war, lagen nahezu vergessen im Grabe. Auch die Düsseldorfer waren bereits der Geschichte verfallen, mit denen im Wetteifer er seine großen Werke der dreißiger Jahre vollendet hatte. Drei Jahrzehnte Ein begnadeter Maler wie kaum ein war es nun auch wieder her, daß er sich

im Vorübergehen mit Anselm Feuerbach berührt hatte. Und schon hatte sich auf den Schultern der Meister der Mitte des Jahrhunderts Franz Lenbach erhoben. Immer bleibt es ein Wunderbares um die geheime Weise, wie sich künstlerischer Fortschritt mitteilt. Es scheint nicht, daß Philipp Beit die Rembrandttöne des jungen Müncheners und seine Art, Röpfe zu sehen, je beobachten konnte. Und bennoch ift es, als hatten fie ihm jest auf einmal über die daraus ein felbstbewußtes: "Ich kann."

charakteristische, eckige Striche und Farbenflächen, und der ganze Ropf steht da, in plastischer Modellierung. Wohl ist die schnurrbartüberdeckte Lippe eingesunken und bas Haar ist bunn und weiß geworden, aber scharf und hell, feuriger noch als dereinst auf seinem römischen Bilde (Abb. 18) blickt das Auge in die Welt hinein, unge= trübt durch die Enttäuschungen und den Streit des Daseins. Zuversichtlicher als je funkelt



Abb. 91. Gladiator. Studientopf, DIgemalbe. Im Befige ber Frau von Longard ju Sigmaringen.

Stufe des Experimentierens zu fertigem, sicherem Schaffen verholfen. Er hat sich damals zum letztenmale selbst gemalt (Abb. 92). Die Farben dieses Bildnisses sind freier behandelt, das Überfeine früherer, aber auch das Verschwommene späterer Zeiten ist überwunden. Statt der vielen Einzelheiten, die trot dem Streben nach Sarmonie kontrastierend wirken, herrscht ein einheitlicher warmer Gesamtton, nicht jedoch auf Roften einer wirklichkeitsgetreuen Farbe. Vortrefflich geht die Schattenseite in den dunklen hintergrund zurück. Nur einige

In beinahe allzu stolzer Bescheibenheit hatte Beit am 28. Juni 1873 einem Bekannten die Berse gleichwie zum Motto seines Lebens geschrieben:

Die Jugend bringt in auserles'nen Farben Biel duft'ge Blüten Gott zum Opfer dar; Des Mannes Weihgeschent find reise Garben, Geordnet steh'n fie rings um den Altar; Strohblumen reicht das Alter, ihn zu schmücken, Um, wie es kann, die Ehrfurcht auszudrücken. Berschiedne Gaben zu des Sochsten Breis, Ein gleiches Ziel für Jüngling, Mann und Greis.

Körperlich gesund und geistig frisch ist Beit bis in seine letten Tage hinein ge-

blieben. Seit 1867 war er Senior bes Eisernen Kreuzes und 1873 als solcher an der Spite seiner greisen Rampfgenoffen aus ben Befreiungsfriegen in Berlin bei seinem alten Kaiser. Und schon nahezu 85 jährig besuchte er Frankfurt noch einmal, das sich durch Jahre bemüht hatte, ihn wieder zu gewinnen — er war zu stolz gewesen, eine Stellung anzunehmen, die ihm nur Gehalt und keine Pflichten bringen follte. Das

Unzertrennlich war in Beit die fünstlerische Entwickelung mit der des Menschen verknüpft. Und wenngleich wir vorzüglich dem Künstler gefolgt sind, immer begegneten wir auch dem Menschen; denn Beit gehörte nicht zu jenen Künstlern, deren Lebenslauf erzählt ift, sobald man ihre Bilder erwähnt Schon als Jüngling fing er an, hat. bas Leben allzu ernst und tief zu nehmen, und hatte feitdem durch Sahrzehnte zu ringen. Städeliche Inftitut war furz vorher in ein damit er in fich aufrecht blieb. Gein Schick-



Abb. 92. Selbftbilbnis. Maing, Städtische Bilber = Sammlung.

neues prächtiges Gebäude übergesiedelt, und die Verwaltung hatte mit aller Sorgfalt die "Einführung der Künfte" von der Wand im alten Hause ablösen und in das neue übertragen laffen. Dankbaren Bergens erklärte der Meister sich willens, die kleinen Schäden, die fein Fresto dabei erlitten hatte, felbst noch auszubessern. Aber wenige Wochen darauf ergriff ihn ein typhöses Fieber. Fünf Tage später, in ber Nacht vom 17. auf den 18. Dezember 1877, wurde er hinweggerafft.

sal führte ihn auf verschlungenen Wegen und ersparte ihm an seelischen Qualen nur wenig. Was sein Geist sich je als sicheres Besitztum erworben hat, in feiner Welt= wie Kunftanschauung, das hat er sich in zähem Rampfe erstreiten muffen. Daraus entstand jene trübe Grundstimmung seines Wesens, jenes fortwährende schmerzliche Berlangen nach dem Zusammensein mit Freunden, aus deren Mitte es ihn doch immer wieder in die Ginfamkeit seiner Seele zurückgezogen hatte. Biele von feinen Werken, und oft die innerlichsten,

die Ruhe, Klarheit und Muße zur vollkommenen Durchbildung und äußeren Bollendung seiner Schöpfungen fehlte. Mehr und mehr jedoch verwirklichte er in seinem Lebenswandel das hohe sittliche und religiöse Ibeal, das er als Christ und Deutscher aus der Zeit der Befreiungsfriege in sich trug.

Gewiß ist auch Beit nicht wundenlos durch die Strudel des Lebens gegangen, "wie Tamino durch Feuer und Baffer"; aber allmählich ist er ein fester und geschlossener, in sich gekehrter und doch nicht beschränkter Charakter geworden. Mit seiner ganzen Seele gehörte er dem Baterlande. Eifriger Bekenner seines katholischen Glaubens, aus tieffter Überzeugung ber Sohn seiner Kirche, umfaßte er tropdem die nationale Bildung seiner Zeit mit feinem, geistesverwandtem Berständnis. Er pflegte viel zu lesen und nahm an allem Wissen Seine Schüler und Freunde haben an ihm bewundert, wie er so Mannigfaches fernig und intim zu würdigen vermochte. Der Homer unserer Klassiker, der Shakespeare der Romantiker begleiteten ihn beftändig, und auch fein Stift beschäftigte sich mit ihren Gestalten (Abb. 41 u. 51). Gern erstrebte er auch selbst für den Ausdruck seiner Gedanken den Wohlklang des Berses, und manche seiner Gedichte haben dichterischen Wert. Die Musik war ihm seelisches Bedürfnis. In ungewöhnlichem Maße war auch die Gabe des Humors in diesem hoheitlichen Beifte entwickelt. Der gesunde nordische Sinn für das Häßliche und Grauliche hatte sich damit verbunden; es mangelte ihm nur die Kraft, dasselbe auch Seine farben= fünstlerisch festzuhalten. glühende, fruchtbare Phantasie verdankte er seiner jüdischen Abkunft, dem germanischen Wesen den Trieb zur Sittlichkeit, das Ringen nach individueller Entfaltung, das ernste nie fich felbst Benügen. Und dennoch konnte ein Morit von Schwindt ohne Übertreibung bon ihm fagen, daß Beit das Gleichmaß und Seelenadel in sich entfaltet haben.

zeigen die Spuren davon, wie sehr ihm der Antike befessen habe. Tief also war seine Verwandtschaft zu den Renaissancesöhnen Toskanas begründet, zu denen es ihn leidenschaftlich hinzog. Der germanische Charafter, wie der südländische Einschlag barin, waren ihnen gemeinsam.

Es waren überragende Perfonlichkeiten, unsere Vorfahren aus dem Anfang des Plastisch wie aus Stein Jahrhunderts. gehauen, erstehen sie vor uns, so oft wir uns mit ihnen berühren. Ihre Wirksamfeit in Litteratur und Kunft, Politik und Philosophie ift allzu lange unfruchtbar gescholten, ihr Idealismus von den Enkeln belächelt worden. Bielleicht daß der Glanz der Siege unserer Bater uns geblendet batte. Bielleicht, daß wir von einer neuen Flutwelle romanischer Kultur ergriffen worden waren, aus der wir zuerst, gleich den Deutschen aller Zeiten, nur das Giftige begierig aufnahmen. Aber die letten Jahre haben das lebende Geschlecht schon wieder umgestimmt. Je mehr bas alte Jahrhundert, der sinkenden Sonne ähnlich, seinen Schritt zu beschleunigen schien, desto nachdenklicher fuchten viele, alle die Kämpfe und alles Streben bes deutschen Herzens in ihm noch einmal nachzuleben. Da ist plöglich auch uns Spätlingen die Glut in die Seele geschlagen, mit der unsere Großväter an der Läuterung der Nation gearbeitet haben. Immer mehr findet Streben und Wefen dieser fräftigen, vertrauens- und opferfreudigen Männer Dank und Berehrung.

Einem der edelften unter ihnen sind diese Zeilen gewidmet. Allerdings gehört er der Geschichte nur durch seine Leistungen als Künstler an, als Vorkämpfer der jungen deutschen Kunft und als die Persönlichkeit, in der sich das Streben aus der Zeit der Vorbereitung hinaus dur Blütezeit darstellt. Aber es ist das liebenswürdige Vorrecht der Geschichtsschreibung von jeher gewesen, daß sie auch die Erinnerung daran bewahren darf, was ihre Selden als Menschen an Gute

## Bachworf.

Über Beit ist nicht viel geschrieben worden. Anzumerken sind nur ein Lebensabris von Heinerich Bone im Deutschen Hausschatz 1876 und die Studien Beit Balentins in Lügows Zeitschrift, in der Allg. Deutschen Biographie und in Dohmes Sammelwerk. Balentin macht mehr als eine tressende Bemerkung über die Kunst des Meisters. Aber er nahm sich nicht die Muße zur Bersenkung in das tiese und dewwegte Innenleben Beits; und doch ist ohne dessen Aucht der Kunstlerich Racherleben ein erschöpfendes Verständenis auch der künstlerischen Bedeutung Beits

unmöglich.

Die Hauptquelle dieses Büchleins bilbete ber reiche Brieswechsel ber Dorothea Schlegel mit ihrem Gatten Friedrich, ihren Söhnen und Freunden; Citate ohne Angabe der Herkunft find mit einer geringfügigen Ausnahme Briefen von ihr ober Philipp entnommen. Der Briefwechsel bis 1818 ift 1881 in zwei Banden bei Rirchheim in Mainz erschienen; der noch un-gedruckte, vielleicht interessantere Rest stand mir durch die Güte der Tochter Beits, der Frau Geheimrat von Longard in Sigmaringen, uneingeschränkt zur Berfügung. Rur wenige Briefe Beits selber sind darunter; einige andere verdanke ich Herrn Arnold Otto Meyer in Hamburg, einige auch, durch die Bermittelung des herrn Brofessors L. Geiger in Berlin und des herrn Rechtsanwalts von Steinle in Frankfurt, dem Freiherrn von Bernus auf Stift Neuburg. Veit liebte es nicht, Briefe zu schreiben. Um so wertvoller sind die zahlreichen Aufzeichnungen aus seinem Munde, die fich Frau von Longard und fein Patenkind, der Reichstagsabgeordnete Dr. Ernst Lieber, noch zu seinen Lebzeiten machten; auch fie wurden mir aufs liebenswürdigste mitgeteilt. Wertvolle Vorträge Beits sind vor einigen Jahren von Leopold Kaufmann in den Bereinsschriften der Görresgesellschaft veröffentlicht wor-Einzelne Rachrichten finden fich in den

Briefen, Tagebüchern und Selbstbiographien der Zeitgenossen Beits; gelegentliche Versehen darin, salsche Angaben oder Verwechselungen des Künsters mit anderen seines Namens ausdrücklich zu rügen, war hier nicht die Stelle. Hür die Ausblicke auf die allgemeine Kunstentwickelung habe ich mich immer auf Richard Muthers vielgeschmähtes Vert stützen können, dessen Urteile doch gewöhnlich mit soviel Zuverlässigkeit und Künstlertakt gebildet sind. Benno Küttenauers geistvolle Plauberei über die Razarener in seiner "Symbolischen Kunst" erschien, als mein Manustript im Saze war; sie gab mir zu Anderungen

feinen Anlag.

Biele Berte Beits fonnten dant dem Entgegenkommen bes Mainzer Stadtrats und ber Mühewaltung des Herrn Direktors der Mainzer Sammlungen, Lindenschmit, dant ber unermudlichen Teilnahme des Herrn Prälaten Dr. Friedrich Schneider, der Frau von Longard und des Herrn A. D. Meyer unmittelbar nach den Driginalen vervielfältigt werden; zumeist war ihre Herstellung mit Schwierigkeiten verknüpft, ba ber Rünftler feine Bleistiftanlagen nur "hinzuhauchen" pflegte. Die Aufnahmen der Bilder im "Römer" litten unter beffen Umbau. Gine Aufnahme bes in Ungarn befindlichen Porträts der Gräfin Bichy war trog der eifrigen Unterstützung des Urenfels der Gräfin, bes herrn Grafen Karl hunnadh, ebensowenig wie eine solche der Lütticher himmelfahrt zu er-reichen. In der Billa Massimi wurden mir durch ben Fürsten nicht einmal Notizen, geschweige denn Aufnahmen erlaubt. Der Frankfurter Kunftverein ließ mich leider ohne jede Auskunft.

An der Spise derer, denen mein Dank zu gelten hat, haben die Namen der Frau von Longard und Friedrich Schneiders zu stehen. Herzlichen Dank schulde ich auch für treue Mitarbeit meinen Freunden hermann Rump, Christian Edert und Jakob Bölker, vorzüglich aber Frau

Belene Bolff in Berlin.

GETTY CENTER LIBRARY
3 3125 00771 4302

